



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

575252 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1932 L

## Die

# Van- und Kunstdenkmäler

von

Westfalen.



Herausgegeben

pom

## Provinzial-Verbande der Provinz Westfalen

bearbeitet

von

### A. Tudorff,

Königlicher Baurath, Provinzial-Konfervator.

Munster i. 119.

Kommissions-Verlag von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1903.



## Die

# Van- und Kunstdenkmäler

des

Kreises Olpe.



Im Auftrage des Provinzial-Verbandes ber Provinz Westfalen bearbeitet

von

A. Ludorff,

Königlicher Baurath, Provinzial-Konfervator.

Mit geschichtlichen Einleitungen

von

Professor F. Bolfcher.

2 Karten, 316 Abbildungen auf 45 Cafeln, sowie im Cext.

. 16

Munster i. W.

Kommissions-Verlag von ferdinand Schöningh, Verlagsbuchhandlung in Paderborn. 1903.



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
575252 A
ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
R 1932 L

Cliches und Drud von Alphons Brudmann in Manchen.





Unter Hinweis auf den Inhalt der Vorworte der bisher erschienenen Bände bleibt bezüglich des vorliegenden Bandes mitzutheilen, daß der Kreis Olpe zu den Kosten der Veröffentlichung einen Beitrag von 1500 Mark geleistet hat.

Die Ausarbeitung der geschichtlichen Einleitungen hatte der bisher zu Attendorn wohnhafte Professor &. Hölscher hierselbst übernommen.

Münster, September 1903.

Ludarff.

## Preis-Verzeichniß

der erschienenen Bände (vergleiche Tafel I):

| Kreis          | broschirt | gebunden              |                                          |
|----------------|-----------|-----------------------|------------------------------------------|
|                |           | in einfacherem Deckel | in Originalband<br>wie Hamm und Warendor |
| Eüdinghausen   | 5,60      | 9,00                  | 10,00                                    |
| Dortmund-Stadt | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |
| " <b>L</b> and | 2,80      | 5,80                  | 6,80                                     |
| Hörde          | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |
| Münster=Cand   | 4,50      | 7,50                  | 8,50                                     |
| Becum          | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |
| Paderborn      | 4,20      | 7,20                  | 8,20                                     |
| Iserlohn       | 2,40      | 5,40                  | 6,40                                     |
| Uhaus          | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |
| Wiedenbrück    | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |
| Minden         | 4,00      | 7,00                  | 8,00                                     |
| Siegen         | 2,40      | 5,40                  | 6,40                                     |
| Wittgenstein   | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |
| Olpe           | 3,00      | 6,00                  | 7,00                                     |

Im Druck befindet sich der Band:

Rreis Steinfurt.

## Provinz Westfalen.



Mafftab 1: 1200 000

veröffentlicht.

---- inventarifirt.

—— veröffentlicht vom Provinzialverein für Wiffenschaft und Kunst zu Münster (Stadtfreis Hamm zugleich mit dem Candfreis Hamm). PUBLIC LIERARY

dea forth holds Sected and the second Sected and second se

Kreis Olpe.



THE P. W. YORK
PUBLIC LIENARY

ASTOR, LENGT AND
THE DEN YOUNDATIONS

## eschichtliche Einleitung.

Der Kreis Olpe liegt im äußersten Süden des Candes der Westfalen, eingeschoben zwischen die beiden bedeutendsten Erhebungen des sauerländischen Gebirgslandes, das sogenannte Rothhaar- und das Ebbegebirge. Begrenzt wird er im Norden von den Kreisen Altena und Meschede, im Osten vom Kreise Wittgenstein; füdlich stößt er an die Kreise Siegen und Altenkirchen, westlich an Waldbröl und Gummersbach. Sein Gelande stellt in der hauptsache eine hochebene dar, deren mittlere hohe ungefahr 350 m beträgt, und die durch mehrere sie überhöhende Gebirgszüge, anderseits durch die erodirende Chätigkeit der flußläufe den Charafter einer Berglandschaft erhalten hat. Die höchste Erhebung hat der Kreis im Südosten, wo das Rothhaargebirge, hier die Rüspe genannt, die Kreisgrenze und die Wasserscheide zwischen Cenne (Rhein) und Eder (Weser) bildet und im Bardler bis zu 756 m aufsteigt. Die Abgrenzung gegen den Kreis Siegen bildet ein höhenzug, der fich nahe dem Dreiherrnstein (675 m) von dem Rothhaargebirge abzweigt und zuerst bis zur Rahrbacher hohe bei Kruberg (560 m), westlich von da in füblicher Richtung bis zu den Quellen der Bigge verläuft. Die Greng- und Wasserscheide nach dem Rheinlande hin bildet eine hochebene mit aufgesetzten flachen Kuppen, unter denen die Silberkuble bei Huften fich bis zu 514 m erhebt. Gegen den Kreis Altena zieht mit der hauptrichtung von Westen nach Osten das Ebbegebirge bin, dessen höchster Punkt die Nordhelle (665 m) ist, dessen Kammhobe die Kreisgrenze bei der Ruenhardt erreicht und in den Ausläufern bis zur Cenne begleitet. Rechts von der Cenne wird die Grenze nicht fo scharf durch die Beschaffenheit des Gelandes angegeben. Zwischen den Kreisen Meschede und Olpe erstrecken sich dort mehrere kleinere Gebirgszüge, die in den Kobbenroder höhen und dem hohen Cehnberge bis zu 667 m hinaufgehen. Don den zahlreichen höhenzugen innerhalb des Kreises bildet ein Rücken, der sich von der erwähnten Rahrbacher höhe über den Engelsberg (589 m) zum Steinbrink (593 m), von da nordwestlich über die Griesemert (506 m), die Tedlinghaufer Höhe (554 m), die Reper Höhe (465 m) bis zum Dünberg (407 m) hinzieht, die Wasserscheide zwischen den fast den ganzen Kreis ausfüllenden Alußgebieten der Cenne und der Bigge. Erstere tritt bei dem gleichnamigen Dorfe mit einer höhe von 350 m in den Kreis ein, fließt bis Ultenhundem nach Westsüdwest, schwenkt hier nach Nordwest um und verläßt den Kreis nach

<sup>1</sup> B aus einem Miffale des Klofters Ewich. (Siehe unten.) Cudorff, Bau- und Kunftdenfmaler von Westfalen, Kreis Bipe.

einem Caufe von 27 km bei finnentrop in einer Höhe von 230 m. Während ihre Juftüsse von rechts her unbedeutend sind, nimmt sie auf der linken Seite zahlreiche größere Wasserläuse in sich auf. So zunächst die Hundem, die von der Rüspe kommend, rechts die Selbecke, links die Marmecke, den Albaumerbach, die flape und die Olpe aufnimmt und bei Altenhundem mündet; dann die Deischede und die Repe, zulett die Bigge. Diese entspringt bei Römershagen in einer höhe von 415 m, fließt nordnordöstlich und erreicht nach einem Cause von ca. 48 km bei finnentrop, 250 m über der Nordsee, die Cenne. Von ihren Jussüssen sind zu nennen auf der rechten Seite die Wende und die bei der Stadt Olpe einsließende Olpe, auf der linken Seite die aus dem Umte Drolshagen kommende Brachtpe, die Dumicke, die Cister und die Ihne, letztere beide im Kreise Altena entspringend. Die höhen sind zum größten Cheile mit Eichenschälmaldungen bedeckt. Für die Candwirthschaft bleibt verhältnißemäßig wenig Boden übrig, der dazu noch meist flachgründig ist und, auch des rauhen Klimas wegen, die harte Arbeit wenig lohnt. Früh schon hat daher die Bevölkerung sich verschiedenen Gewerbebetrieben zugewandt, wozu das häusige Vorkommen von Eisenstein, Schweselkies, Kalk und Marmor und die zahlreichen Wasserfäte in den Thälern günstige Gelegenheit boten.

So findet ein großer Cheil der Bevölkerung in den vielen Cohgerbereien, in den Schwefelkiesgruben bei Meggen und Halberbracht, in den Eisensteine, Bleierze und Kupfergruben bei Silberg, Rothemühle und Gerlingen, auf dem Olper Kupferwerke, in den Blechwalzwerken bei Olpe, Lifternohl, Attendorn, Heggen und Finnentrop, in den Kalksteinbrüchen bei Attendorn, Heggen und Vorghausen, auf der Eisenhütte bei Grevenbrück, in den Metalldrehereien zu Attendorn lohnende Beschäftigung.

#### Quellen und Litteratur:

Seiberty: Candes- und Rechtsgeschichte des Bergogthums Westfalen.

Seibert: Urfundenbuch gur Candes, und Rechtsgeschichte des Bergogthums Westfalen.

Seibert: Diplomatifche familiengeschichte der Dynasten und herren im Bergogthum Westfalen.

Don Steinen: Westfälische Beidichte.

Lacomblet: Urfundenbuch für die Geschichte des Miederrheins.

Zeitschrift für vaterländische Geschichte und Alterthumskunde. herausgegeben von dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens.

Blätter zur nähern Kunde Weftfalens. Redigirt vom Dorftande des hiftorifchen Vereins zu Urnsberg.

Beschreibung des Regierungsbezirks Arnsberg. Arnsberg 1819.

Liebrecht: Copographisch statistische Beschreibung nebst Ortschafts-Verzeichnisdes Regierungsbezirks Urusberg. Statistik des Kreises Olpe. Köln 1875.

Kampiculte: Kirchlich politische Statiftit des vormals zur Erzdiöcese Köln gehörigen Westfalens."

Klemann: Ortschafts. Derzeichniß nebst Entfernungs Cabelle des Regierungsbezirks Urnsberg.

Brüning: Die Gauverfassing der rothen Erde. Gedruckt im Sauerländischen Gebirgsboten, 1895, S. 20—24 und 38—40.

Von demselben Derfasser wurden außer den noch zu nennenden Anffätzen auch manche Aufzeichnungen, schriftliche und mündliche Mittheilungen benutzt.

Der Kreis Olpe bildet den füdlichsten Winkel des weiten Gebietes, welches die während und nach der Völkerwanderung von Norden her allmählich vordringenden Sachsen den früheren Bewohnern franklicher Abstammung entrissen haben.<sup>2</sup>

<sup>\*</sup> Dieses Werk ist deshalb oft angezogen worden, weil darin der unsere Gegend betreffende Cheil des Liber valoris, eines zwischen 1310 und 1316 zusammengestellten Verzeichnisses sämntlicher damals bestehender Dekanate und Pfarreien der Erzdiöcese Köln abgedruckt ist.

<sup>2</sup> Entgegen dieser meist vertretenen Ansicht sucht Brüning nachzuweisen, daß die Sigambrer, niederdeutscher Herkunft, sich stets im sauerländischen Gebirge gehalten, dem engerischen Bunde augeschlossen und so mit dem Sachsenstamme allmählich verschmolzen haben.

Daß in den Jahrhunderte hindurch währenden Kriegen zwischen diesen Stämmen unfer Grenggebiet oft der Schauplatz blutiger Kämpfe gewesen sein wird, die erst mit der Eroberung des Sachsen= landes durch Karl den Großen ein Ende fanden, ist ohne Zweifel; aber im Einzelnen find wir darüber nicht unterrichtet. Ebensowenig haben wir aus den folgenden Jahrhunderten Kunde von einer Thätigkeit der Candesherrn in hiesiger Gegend, weder von den Karolingern, noch von den fachsischen Kürsten, zu deren Bergogthum fie gehörte. Auch wissen wir nicht, wie der Name des unsern Begirk umfassenden Gaues war; was dessen Unterabtheilungen, die Centgaue anbetrifft, so find wir für den Westen des Kreises auf Vermuthungen angewiesen, indem die Verschiedenheiten in Mundart und Rechtsgewohnheiten annehmen laffen, daß das Gebiet der Bigge in zwei Gaue zerfiel, von denen der füdliche, zweifellos noch über die Wasserscheide nach dem Rheingebiete übergreifend, in Drolshagen, der nördliche in Uttendorn seinen Mittelpunkt haben mochte. Genaueres wissen wir von dem östlichen Theile des Ureises. Dort haben wir einen Bau im ungefähren Umfange der heutigen Uemter Bilstein und Kirchhundem. Die Bezeichnung für einen solchen war hungau, oder altsächsisch hunderod, ein Gebiet bezeichnend, welches von ungefähr 100 familien oder hofessippen besiedelt war. Ein am Rothhaargebirge entspringender, zur Cenne rasch hinabeilender Bach, der nur in diesem Gaue floß, aber auch sein Bauptgebiet bewässerte, wurde nach dem Bungau der Bunbach oder plattdeutsch Bungemicke, hungheme, hundeme benannt, und so flossen der Name des Gaues und des Klusses ineinander über. Zuerst urkundlich erwähnt wird der Gau 927.

Das Kloster der Benediktinerinnen zu Herford hatte im Sauerlande weit verbreiteten, später von seinem Amte in Schönholthausen verwalteten Grundbesitz. Da es seine Erwerbsbriefe bei einem Ueberfalle der Ungarn durch Brand verloren hatte, bestätigte ihm König Heinrich I. seinen Besitz durch eine 927 zu Essen ausgestellte Urkunde, worin neben Gütern im Angeresgan (an der Wied) der locus Hundech secus fluvium Sigina als dem Kloster eigen angeführt wird. Da die Wassersche der Sieg an das Gebiet der Hundem stößt, so wird der locus Hundech mit unserem Gan identisch sein.

Auch die in der Regel in jedem Gau vorkommenden 10 Thing= oder Gerichtsstätten lassen sich vielleicht bestimmen, und zwar zu Kirchhundem (ursprünglich in Altenhundem), Oberhundem, Cenne, Rahrbach oder Welschenennest, Kirchveischede, Heinsberg, Brachthausen, Meggen, Elspe und förde.<sup>2</sup> Wenn wir diese Thingstätten später nicht sämmtlich mehr als freistühle antressen, so erklärt sich das wohl daraus, daß einerseits nach Errichtung der Herrschaft Bilstein die nahen freistühle mit dem Gerichte auf dem Schlosse vereinigt wurden, anderseits die Orte Oberhunden und Cenne zur Grafsschaft Arnsberg und ihre Thingstätten zum Gogerichte Schmallenberg gekommen waren. Wie die benachbarten Arnsberger Grasen den nordöstlichen Theil des alten Hungaues unter ihre Herrschaft brachten, so zweigten sich von ihm noch mehrere Stücke ab.

In der alten Pfarrei Elipe hatte die adelige familie Voigt von Elipe die Stuhlherrschaft und die Vogtei und behauptete diese als kaiserliche Lehen anch gegen die Arnsberger Grasen und die Edelherren von Vilstein. Die Voraussetzung dazu, das Vorhandensein einer kaiserlichen Kurie in Elspe, ist nicht unwahrscheinlich, da Kaiser Otto III. sich dort im Jahre 1000 aufgehalten hat. Auch das Gebiet der Veischede, der westliche Theil des Gaues, ging bald für ihn verloren, da sich dort die Herrschaft Vilstein entwickelte. Der Rest, die Freigrasschaft Hundem, ist im 11. Jahrhundert mit manchen anderen westfälischen Vesitzungen an die Kölner Erzbischöfe übergegangen, vielleicht unmittelbar durch Schenkung der westfälischen Grasen oder auch mittelbar, indem er erst an die Abtei Hersord und von dieser an Köln kam. Schon bald aber tritt wieder ein Wechsel im Vesitze ein. Eine Urkunde<sup>3</sup> nämlich von Kaiser Friedrich Varbarossa, ausgestellt zu

Digitized by Google

Erhard, Regesten 525; Urkunde Ur. 48. Aaheres über die freigrafschaft Hundem bei: Brüning, die familie von Gle und ihre Stuhlherrngüter in der freigrafschaft Hundeme (Blätter zur näheren Kunde Westfalens, Jahrgang 1878); Brüning, zur alteren Geschichte der Schlerrn von Rüdenberg. (Blätter zur näheren Kunde Westfalens, 1880.)

<sup>2</sup> Brüning, a. a. B. im Sauerlandischen Gebirgsboten, 1893, S. 24.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 52.

Worms 1153, fagt, der Erzbifchof friedrich I. von Köln (1101-1131) habe aus Geldnoth verschiedene Guter seiner Kirche, jo anch in Westfalen die curia Homede verkauft; und auf Unsuchen des Erzbischofs Urnold II. (1150-1156) werden diese Berängerungen rudgängig gemacht. Diese faiserliche Erklärung hat aber nicht volle Geltung erlangt; denn wir finden zu gleicher Seit und auch nachher den Besit ju hundem in der hand der familie von Rudenberg, an welche wohl Erzbischof friedrich ihn verliehen haben wird. Dieje Edelherren hatten zuerft ihren Sitz zu Mart bei hamm und waren icon fruh von der kölnischen Kirche mit westfälischen Gütern belehnt worden, so auch mit dem Bofgebiete von Ruden (jetzt Altenruthen), wo fie eine Burg errichteten und fich darnach von Rudenberg nannten. Erzbischof Rainald von Daffel (1159-1167) muß fogar den Cehnbesitz der Rudenberger zu hnndem in Allod verwandelt haben, da es in einer Urkunde, die bei Bruning im Unszuge abgedruckt ift, und deren Inhalt durch mehrere Umftande bestätigt wird, heißt, daß um diese Seit Konrad von Rüdenberg das allodiale Eigenthum an dem haupthofe ju hundem erworben habe. Gine Theilung dieses alten hofes muß icon damals, gewiß aber bald darauf, ftattgefunden haben. Denn im 13. Jahrhundert gab es dort eine gamilie Dogt von hundem, von der die Bruder Dietmar und Arnold in einer Urfunde von 12612 genannt werden; in einer anderen Urkunde von 12493 erläßt der Dogt Widekind von hundem Unordnungen über Abgaben an den Ultar der dortigen Margarethenkapelle. Allmählich gieben fich die Rudenberger aus diesem Besitze gurud. 1350 verkauft Goswin von Rudenberg fein fünftel der freigrafichaft hundem an die Brüder Bermann und Wilhelm von Ole, welche familie bei Pletten berg au der Lenne ihren Sitz hatte. Dieselben Briider haben auch von Goswins Sohne, Konrad von Riidenberg, deffen Untheil an der freigrafschaft erworben.

Den Besitz zu Hundem haben die von Ole als freies Eigenthum längere Teit behalten, aber nicht in seinem vollen Umfange. Schon 13815 übertrug Wilhelm von Ole den Brüdern Wilhelm und Heinrich Oogt zu Elspe seinen Antheil, zunächst nur als Pfand, woraus aber schon 1381 Eigenthum wurde. Bald auch hatte die Jamilie von Schnellen berg Oogteirechte zu Hundem,6 ebenso die Pepersacks; und wenn auch die Vögte von Kundem ihren Wohnsitz nach dem Hause Bruch verlegten, so behielten sie doch Antheil an dem alten Besitze. Wie bedeutend dieser früher gewesen sein muß, geht daraus hervor, daß nach so vielen Cheilungen und Veränßerungen gegen 1500 zum Besitzstande der Jamilie von Ole noch 13 Güter im Hundemer Bezirke gehören, und zwar der alte Hof zu Herrntrop, zwei höse zu Bettinghof, ein Gütchen zu Vasbach, je ein hof zu Hosolpe und Marmecke, Pipers Hof zu Keinsberg, der Hof auf dem Schotte bei Flape, zwei höse zu Erlhof bei Oberhundem, der Schultenhof und Schöttlers Hof zu Saalhausen, außerdem eine Wüstung in der Rüspe.

Die Bedeutung der Freigrafschaft als Sitz einer Verwaltung oder eines Gerichtes war mittlerweile verschwunden. Kurz vor 1500 fungirte noch Hans Römer als Freigraf zu Hundem; er scheint der Letzte gewesen zu sein. Das Umt wurde nicht mehr besetzt, sondern mit dem kurfürstlichen Gerichte zu Bilstein verbunden.

Nachdem wir so gesehen haben, wie in einem Cheile des Kreises eine politische Sinrichtung entstand und verging, geben wir zur allgemeinen Geschichte des Kreises zurück.

Seitbem Karl der Große bei der Abgrenzung der Bisthümer im eroberten Sachsenlande den Bezirk füdlich der Lippe der Kölner Diöcese zugeschrieben hatte, sind ihre Bischöse unablässig bemüht gewesen, hier auch ihre Herrschaft auszubreiten. Daß die Kölner in unserm Bezirke Besit hatten, ersahren wir zuerst 1072, wo Erzbischof Anno II. dem neugegründeten Kloster Grafschaft an der oberen Lenne unter Anderm auch die Pfarrei Attendorn und je einen Hof zu Attendorn, Lenne, Lüttringhausen bei Olpe und Theten bei Grevenbrück überwies. Don großer Bedeutung für die Gegend war die Regierung des Erzbischofs Philipp von Heinsberg (1167—1191). Als nämlich 1180 der umfassende Besit des in die Acht erklärten Herzogs Heinrich des köwen getheilt wurde, verlich Kaiser Barbarossa jenem die herzogliche Würde in Westfalen und Engern mit allen dazu gehörigen Grafschaften, Dogteien, Reichsgütern und Benesizien. Ob die von Gelnhausen 1180 datirte Urkunde, die über diese Verleihung ausführliche Nachricht gibt, echt sei, ist mehrsach bestritten worden; thatsächlich haben seitdem die Erzbischöse von Köln mit aller Macht darnach gestrebt, im südlichen Sachsen die Herzogssgewalt zu erlangen und die dort schon bestehenden landessürstlichen Gewalten, die Bischöse

<sup>\*</sup> Tur alteren Geschichte der Edelherren von Rudenberg, a. a. G. 5. 18 und 29.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 318.

<sup>3</sup> Im Pfarrarchive von Kirchhundem.

<sup>4</sup> Kindlinger, Münsterische Beiträge, Abtheilung II, S. 258.

<sup>5</sup> Seibert, Bur Copographie der freiftuble (Zeitschrift des Pereins für westfälische Geschichte, 1871, S. 89).

<sup>6</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 606.

von Paderborn, die Ubteien Korvey, Effen, Berford, die Grafen von der Mark, von Urnsberg, von Schwalenberg-Walded, unter ihre Oberhoheit zu zwingen. Als sie aber schließlich einsehen mußten, daß dies Ziel nicht erreichbar sei, da haben sie sich um so eifriger bemüht, ihren Candbesit zu vermehren, abzurunden und fich so ein eigenes Territorium zu schaffen. Und mahrend die früheren Erwerbungen meist zufällige waren, steuern jest die Erzbischöfe mit fester hand dem genannten Ziele zu. So haben unter diesen besonders Philipp von Beinsberg, Engelbert der Beilige, Konrad von hoftaden, Siegfried II. den Guterbesit ihrer Kirche in Westfalen gewaltig vergrößert; und als 1368 auch die Grafschaft von Urnsberg hinzukam, da war der Abschluß erreicht. Das Gebiet der Erz= bischöfe war jetzt ein einheitliches Ganze, als dessen herren sie fortan auch stetig herzoge von Westfalen genannt wurden. Uls Theil dieses Berzogthums hat dann unser Kreis, der von den Drosten zu Bilstein und Waldenburg verwaltet wurde, dessen weitere Schicksale und noch manche unruhvolle Zeiten mit durchlebt. Besonders stürmisch war die Regierung Dietrichs II. von 1414—1463. Unter seinen zahlreichen Kämpfen, die an seine Unterthanen die schwersten Anforderungen stellten, war es por allem die Soester Kehde, die auch in den hiefigen Bezirk hinüberspielte, indem der Erzbischof hier mit hilfe der Städte Uttendorn, Olpe und Drolshagen das damals klevische Schloß Bilstein gewann. Die traurige Lage des Erzstifts brachte den Ständen arge Bedrängnisse und Terwürfnisse mit dem Erzbischose, weswegen die drei genannten Städte und die Ritterschaft des Umtes Waldenburg 14622 einen Vertrag schlossen, zwar bei Köln verbleiben, sich aber gegen Jedermann, der ihre Rechte angriffe, unterstützen zu wollen, welches Bundniß wegen Kortdauer der Bedruckungen 1480 und 15303 erneuert wurde.

Ueberall zunehmende Verwirrung und Verfall des Wohlstandes konnten aber dadurch nicht verhütet werden. 27och schlimmer wurde es dann, als der Erzbischof Gebhard Truchses, wegen seines Uebertrittes zum Protestantismus aus seinem rheinischen Gebiete verdrängt, sich in seinem Berzogthum zu halten suchte. Ze ungünstiger sich die Lage Gebhards in Kolge seiner Absekung und des thatfräftigen Vorgehens seines Nachfolgers Ernst von Baiern gestaltete, desto rücksichtsloser ging er gegen die der alten Cehre treu verbleibenden Städte, Kirchen und Klöster vor. Als der Canddrost Graf Eberhard von Solms auf die Kunde, daß hilfstruppen des Cruchseg in Westfalen einruckten, den einzig treugebliebenen Droften Kaspar von Fürstenberg mit seinen Umtseingesessen zum Schute des Candes aufbot und diefer seine Ceute und die Uttendorner hilfsmannschaft bei Grevenbrud sammelte, eilten Cruchfeß und sein Bundesgenosse, der Graf von Neuenar, mit Cruppenmacht dorthin, eroberten die Burg Bilstein und besetzten Uttendorn; fürstenberg mußte flüchtig das Cand verlassen. Gebhard hauste jetzt arg in hiesiger Gegend; aber die Zeit der Trübsal währte nicht lange. Die Unhänger des Ruhestörers zogen sich von ihm zurudt, seine Truppen wurden an der Agger besiegt, Bonn von den Gegnern erobert. Gebhard verließ sein Herzogthum und suchte Schutz in den Niederlanden. Kurfürst Ernst gewann bald Westfalen für sich und stellte die alte Ordnung wieder her. Doch die Ruhe war nicht von langer Dauer. Auch in den großen Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts ist der Kreis oft von Durchzügen plündernder und brandschatender Truppen heimgesucht worden, so daß handel, Gewerbe und Candwirthschaft darniederlagen und besonders die Städte von dem Stande ihrer

Eseibert, Urfunden 950 und Unmerfung dagu.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 967.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 981 und Ummerfung dagn.

früheren Blüthe herabsanken. Die Zeit Napoleons I. brachte dem Cande einschneidende politische Oersänderung. Nach dem Reichsdeputationshauptschlusse siel mit dem Herzogthum Westfalen unser Kreis, nachdem er in seinem wesentlichen Theile fast 600 Jahre zu Köln gehört hatte, dem Candgrasen von Hessen zu. Caut Bestimmung der Wiener Kongreßakte 1815 kam das Herzogthum Westfalen an Preußen, wurde durch die Verträge vom 10. Juni 1815 und 30. Juni 1816 vom Großherzog von Hessen abgetreten, am 8. Juli 1816 aus dem bisherigen Unterthanenverbande entlassen und unter dem 15. Juli 1816 durch ein von dem Oberpräsidenten Vincke unterzeichnetes Patent dem Königreiche Preußen einverleibt. Zunächst vereinigte die preußische Regierung hier die drei Uemter Uttendorn, Olpe und Bilstein zu einem Kreise, dessen Verwaltung von Vilstein aus geleitet wurde. 1818 trat eine Uenderung ein; Olpe wurde der Kreisort, der Bezirk Schönholthausen, der zum Umte Uttendorn gehört hatte, kam zum Kreise Meschede; und nachdem noch 1832 die Gemeinde Valbert abgetrennt und mit Altena vereinigt worden war, hatte der Kreis Olpe die Gestalt, die er bis heute behalten hat. Er zerfällt in die beiden Stadtbezirke Olpe und Uttendorn und die sechs Uemter Uttendorn, Vilsstein, Drolshagen, Kirchhundem, Olpe und Wenden und zählt auf 618 qkm 36 906 katholische, 1737 evangelische, 80 jüdische, also insgesammt 38 723 Einwohner.

Was die kirchliche Entwicklunge im Kreise Olpe angeht, so können wir annehmen, daß bei der Nähe der schon früh christlich gewordenen frankischen Gebiete vorwiegend von dort aus die Bekehrung erfolgt sein wird, wie denn auch unser Bezirk durch Karl den Großen zur Diöcese Köln ge= wiesen wurde. Eine einheitliche kirchliche Verwaltung hat zunächst nicht stattgefunden, sondern behufs Beaufsichtigung und Ceitung des kirchlichen Cebens wandte fich die bischöfliche Behorde an die Rektoren ber ältesten und angesehensten Kirchen, so besonders hier an Uttendorn, dessen Pfarrer die geborenen Dechanten des Bezirkes waren, ohne daß dieser zunächst genau abgegrenzt war. Schon 1221 ist so von einer Dechanei Uttendorn die Rede.3 Diese nahm bald großen Umfang an und erstreckte sich von Römershagen im Suden bis nördlich über die Ruhr hinaus, so daß außer dem größten Theile des jetigen Kreises Olve noch Balve, Jerlohn, frondenberg, Menden, insgesammt 24 Kirchen zu ihr gehörten. Die Pfarreien des Kreises, die nicht unter Uttendorn standen, waren zum größeren Theile dem Dechanten von Meschede, nur zwei, Cenne und Oberhundem, dem von Wormbach unterstellt. Uls das Gebiet zu Preußen gekommen war, wurden die kirchlichen Verhältnisse neu geordnet; entgegen den Wünschen der einheimischen Geistlichkeit wurde durch die papstliche Bulle de salute animarum 1821 das Herzogthum Westfalen dem Bisthum Paderborn zugewiesen. 1828 folgte eine neue Dekanatseintheilung, wonach der Bezirk Uttendorn auf seine füdliche hälfte beschränkt wurde. Jest umfaßt der Kreis Olpe zwei Dekanate, und zwar Uttendorn mit den 10 Pfarreien des westlichen Theiles, und Elipe, welches neu gebildet wurde aus den Pfarreien, die vorher zu Meschede und Wormbach gehört hatten, und jest 12 Pfarrbezirke enthält.

<sup>3</sup> In einer bei Brunabend, Attendorn S. 203 abgedruckten Urkunde.



Bei diesen wie bei allen folgenden Bevölkerungsangaben ist die Volkszählung von 1895 zu Grunde gelegt.

<sup>2</sup> Siehe dazu: Boed, zur Geschichte der Dekanie Uttendorn (Teitschrift des Vereins für westfälische Geschichte, 38. 43, S. 62 ff.).



Das Dorf Altenhundem liegt am Einflusse der Hundem in die Cenne; die Pfarrei umfaßt noch die Orte Kickenbach und Cangenei und hat 1864 katholische, 456 evangelische, 7 jüdische, im Ganzen also 2327 Einwohner.

Der Name und die Cage sprechen dasür, daß Altenhundem ursprünglich der Hauptort des Hungaues war und ein hohes Alter hat. Als aber in Kirchhundem die erste Kirche der Gegend gegründet war, wurde dieser Ort der Mittelpunkt des Gaues; Altenhundem blieb lange Zeit eine Filiale von Kirchhundem. 1779 gründete der Pfarrer zu Kirchhundem ein Beneficium<sup>2</sup> zur Unterstützung des Pfarrers in der Seelsorge und im Unterrichte, welches der Erzbischof Maximilian Friedrich 1783 zur Errichtung einer Schulvikarie in Altenhundem benutzte. 1848 wurde an Stelle der bausfälligen Kapelle die jetzige Kirche errichtet, deren Patron die heilige Agatha ist. 1892 wurde Altenshundem zu einer selbstständigen Pfarrei erhoben. Durch Arkunde von 14223 verkaufte Johann von Cenhausen an den Stifter einer Vikarie in Schönholthausen einen Theil des Gutes "to Alden Hundemen genannt dat Hunnengut". 1426 verpflichtete sich Hermann von Cenhausen ebenfalls, an den Gründer jener Vikarie einen Betrag aus seinem Antheile an dem Hunnengute zu zahlen. Der Besitz war also schon in der Familie von Cenhausen gewesen; und wenn der Name des Gutes nicht Hunnens, sondern Nunnengut gewesen ist, wie Schrader ihn selbst an einer andern Stelle4 nennt, so mag es wohl zusnächst Eigenthum des Hersorder Klosters gewesen sein, das hier ja reich begütert war.

In Kangenei, welches oberhalb von Altenhundem an der Cenne liegt, besaß die familie von Stael-Holstein ein Gut, welches im 15. Jahrhundert durch Heirath der Brigette von Stael mit Berthold von Ole an diese familie kam. In deren Besitze blieb das Gut, bis die Wittwe eines franz von Ole, Maria geb. Stael von Holstein es um 1650 an Johann Dietrich von Plettenberg verkaufte oder verpfändete. Dessen Sohn Kaspar Dietrich von Plettenberg hat es dann 1681 an die familie von fürstenberg-Herdringen veräußert, in deren Besitze es heute noch ist.

<sup>+</sup> Blätter zur näheren Kunde Westfalens 1877, S. 42.



<sup>1 21</sup> aus einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe unten.)

<sup>2</sup> Nach einer Mittheilung des Pfarrers Scholemann gu Altenhundem aus dem dortigen Pfarrardive.

<sup>3</sup> Schrader, Das Kirchdorf Schönholtbausen. Zweiter Cheil. (Blätter gur naberen Kunde Westfalens 1881, S. 51.)

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Altenhundem.

#### 1. Dorf Altenhundem.

18 Kilometer nordwestlich von Olpe.

Rirde, fatholisch, neu.

Gruppe, Beweinung Christi, gothisch, 16. Jahrhundert, von Holz, 0,64 m lang, 0,57 m hoch. (Ubsbildung nachstehend.)



#### 2. Porf Midtenbach.

20 Kilometer nordwestlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter, Holzdecke. Fenster und Eingang flachbogig.

#### 3. Dorf Tangenei.

21 Kilometer nordwestlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



einschiffig; Chor mit flachem 3/8 Schluß. Dachreiter, Holzdecke. Fenster flachbogig, erweitert; an der Nord= und Ostseite des Chors rundbogig. Eingang flachbogig.





und bildet mit der zugehörenden Candgemeinde den nordwestlichen Theil des Kreises. Die Stadt hat 2753 katholische, 210 evangelische, 45 jüdische, also im Ganzen 3008 Bewohner; zur Pfarrei Uttendorn gehört noch (mit Ausnahme der Pfarrei Heggen) die Candgemeinde mit 55 Ortschaften, u. a. Ennest, hülschotten, Lichtringhausen, Windhausen, Beukenbeul, Ebbelingshagen, Hebberg, Weltringhausen, Albringhausen, Weschede und mit 2125 Katholiken und 103 Evans

gelischen, so daß in ihr im Ganzen 5236 Einwohner gezählt werden.

Die Pfarrkirche ist Johannes dem Täufer geweiht; das Patronat hat die bischöfliche Behörde.

2 21 aus einem Missale des Klosters Ewich. (Siehe unten.)

Eudorff, Bau: und Kunftdentmaler von Weftfalen, Kreis Olpe.

#### Quellen und Litteratur:

3. Brunabend: Attendorn, Schnellenberg, Waldenburg und Ewich.

Karl Tücking: Fur Geschichte der Stadt Uttendorn (Blätter zur näheren Kunde Westsalens, XI. Jahrgang). Nachrichten über das höhere Unterrichtswesen zu Uttendorn vom Anfange des 16. Jahrhunderts bis zur Errichtung des Progymnasiums. Von Wiedmann (Schulprogramm 1858). Siehe auch die Programme von 1862, 1874 und 1879.

Ortus et progressus conventus Attendoriensis (Bandschrift im Pfarrardive zu Attendorn).

Bufer: Geschichtliche Nachrichten über die Alemter Bilstein, Waldenburg und fredeburg (Teitschrift des Vereins für westfälische Geschichte Band 17).

Brüning: Fur älteren Geschichte von Waldenberg (Blätter zur näheren Kunde Westfalens 1880). Die Cagerbücher von Schnellenberg und Waldenburg auf der Rentei zu Schnellenberg. Osterrath: Die letzten Drosten im Herzogthum Westfalen (Blätter zur näheren Kunde Westfalens 1870). Pieler: Ceben und Wirken Kaspars von Fürstenberg.

Juerst genannt wird Uttendorn in der Urkunde jur Stiftung von Kloster Grafschaft, wo unter den Schenkungen auch die Kirche und ein hof zu Attandarra vorkommen. Die form des Namens verändert sich in den folgenden Jahrhunderten zu Uttindarra, Uttenderre bis zu Uttendorn, welche Schreibung sich zuerst 1452 sindet. Während im ersteren Theile des Wortes zweisellos der in Ortsnamen häusig vorkommende Personenname hatto oder Utto steckt, ist trotz aller Versuche das darra bisher noch nicht überzeugend erklärt worden. Wenn sich im 11. Jahrhundert hier schon eine Pfarrkirche befand, und der Ort schon bald Mittelpunkt eines großen Dekanates wurde, so spricht das für ein höheres Ulter. Früh muß auch eine Burg hier gebaut worden sein, an die heute noch der auf dem höchsten Punkte der Stadt gelegene "Burghof" erinnert.

Das Jahr 1222 ist das wichtigste für die Entwicklung des Ortes, denn damals wurde er durch Erzbischof Engelbert den Heiligen zur Stadt erhoben. In der betreffenden Urkunde<sup>2</sup> heißt es, daß er oppidum nostrum Attendarre (nicht Uttendorn, wie bei Seibertz gedruckt ist) von Neuem mit Gräben und Mauern, von denen heute noch manche Reste vorhanden sind, besestigt und nach Ausschlung der bisherigen Abhängigkeit vom Kloster Grafschaft mit den Soester Stadtrechten beschenkt habe. Gleichzeitig befreite der Erzbischof die neue Stadt auch von der Gerichtsbarkeit der Leme, 3 die unmittelbar an ihren Mauern "vur der luttiken Brugge by dem spital"4 einen Kreistuhl hatte. 5

Nach außen befestigt, im Innern geordnet und frei, hat das Gemeinwesen sich bald zu größerer Blüthe entwickelt. Schon trat es 1255 dem rheinischen Städtebunde bei; 1270 wurde Attensorn in das Bündniß aufgenommen, welches die Städte Soest, Münster und Dortmund zu gegenseitiger Unterstützung schlossen. Als in der Limburger fehde der Kölner Erzbischof Siegfried in folge seiner Niederlage bei Worringen 1288 dem Grasen Adolf von Berg sein bei Attendorn gelegenes Schloß Waldenburg verpfändet und zum Schutze seiner dortigen Besitzungen nicht weit davon die Burg Schnellenberg neu hatte aufbauen lassen, entstanden zwischen Köln und Berg heftige Kämpse, deren

<sup>1</sup> Seibert, Urfunden 30.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 166.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 1081 und 1099.

<sup>4</sup> Kindlinger, Beiträge III, Urfunde 214.

<sup>5</sup> In der Pfarrei Uttendorn stand noch ein zweiter freistuhl in Milstenau oder Middelstenne, wie es in der Beschreibung des Freibannes der Herrschaft Bilstein heißt (cf. Zeitschreibung des Vereins für westfällsche Geschichte 1871, S. 71).

Schauplatz oft die Uttendorner Gegend war. Uuch das bei der damaligen allgemeinen Unsicherheit um sich greifende Raubritterthum machte sich den Uttendornern furchtbar.

Bald auch wurde die Stadt ein Mitglied der Hansa, und wenn sie auch nur, unter Soest stehend, ein mittelbares Glied dieses mächtigen Bundes war, so hat sie doch an seinen Bestrebungen einen regen Antheil genommen. Unter den Vertretern der Hansa im Stahlhose zu Condon sinden sich mehrsach Attendorner Rausseute; auch in Mecheln, Köln, Cübeck begegnen wir solchen.<sup>2</sup> In der Heimath schlossen siehe Kausseute zu der noch heute, wenn auch in anderem Sinne, bestehenden Nikolais-Kraternität zusammen, gründeten auch 1,528 in der Nähe des Ennesters-Thores eine Nikolais-Kapelle.3

Eine folge des lebhaften Handelsbetriebes war die Wohlhabenheit der Bürger, die sich in mannigfachen kirchlichen und wohlthätigen Stiftungen kundgab. So entstand im Unfange des 14. Jahrhunderts vor dem Wasserthore das Hospital mit einer Kapelle ad sanctam Barbaram, die später zu einer Kirche ausgebaut wurde.

Gestützt wurde der Handel durch das blühende Gewerbe; so hören wir,4 daß in Attendorn gefertigte Wolltücher, linnene Caken, Eisen- und Stahlwaaren guten Auf hatten; auch Eisenerze wurden in der Nähe gefördert und in den Hammerwerken an der Ihne und Cister verarbeitet.

So hat Uttendorn etwa von 1250 bis 1450 eine ansehnliche Stellung unter den Städten des Herzogthums eingenommen. Dann ging es bald bergab, wozu der Verfall der Hansa und die oben erwähnten Kämpse dieser Zeit viel beitrugen. Zu der Handel und Gewerbe drückenden Unsicherheit kam für Uttendorn noch 1464 die Pest, welche hier nach einer im Pfarrarchive der Stadt ausbewahrten Chronik des Klosters Galiläa bei Meschede 1600 Menschen hingerasst haben soll. Auch unter den Truchseß'schen Unruhen hat Uttendorn arg gelitten. Hier hielt sich der Bischof, aus dem Rheinlande vertrieben, zuerst aus;5 die Stimmung in der Bürgerschaft neigte ihm vielsach zu, auch der Pfarrer zeigte eine schwankende Haltung. 1585 besetzte Truchseß mit seinen Truppen die Stadt und verübte allerlei böse Gewaltthat gegen die ihm abspenstigen Bürger. Pfarrer und Kapläne schworen den alten Glauben ab und heiratheten ihre Haushälterinnen; die Bilder in den Kirchen wurden zertrümmert, alles, was Gelds oder Silberwerth hatte, wurde daraus geraubt. Als dann die Sache Gebhards uns günstig auslies, ergab sich die Stadt ohne Widerstand dem Kursürsten Ernst; der größere Theil der Zürgerschaft trat zur alten Lehre zurück, der kleinere jedoch, und zwar besonders die Vertreter der Gewerbthätigkeit, hielten an dem evangelischen Glauben sesse.

So ging die Wohlhabenheit nicht nur in folge der vielen Ubgaben zurück, die dieser und die solgenden Kriege sorderten, sondern auch dadurch, daß der Gewerbsteiß nachließ. Den Niedergang der Bürgerschaft benutzte der Erzbischof Ernst, um durch seinen Drosten Kaspar von fürstenberg die Zügel seiner Herrschaft straffer anzuziehen; und auf manche mit Mühe erworbenen Rechte mußte die

<sup>\*</sup> Wenn auch urkundliche Nachrichten darüber fehlen, so lebt doch noch heute die Erinnerung an die Stegreifritter von Berlinghausen, Plasmannshof und Blankenrode. Die Stätten, wo diese Raubnester gelegen haben sollen, tragen noch heute deren Namen, und gern wird erzählt, wie die Bürger, der ruchlosen Wegelagereien überdrüssig, diese Burgen dem Erdboden gleichgemacht, die Räuber verjagt und ihren Besitz zu städtischem und kirchlichem Eigenthume gemacht haben.

<sup>2</sup> Brunabend, a. a. O. 5. 31 ff.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 627.

<sup>4</sup> Mäheres bei Brunabend, S. 38 ff.

<sup>5</sup> Kleinforgen, Kirchengeschichte III, S. 33 und 92.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Als in Jolge davon in der Bürgerschaft heftiger Zwist entstand, sollen die letzteren die Stadt verlassen und sich in der Mark und im Bergischen angesiedelt haben. fest steht, daß Uttendorner familien, wie von der Becke, Volmerhausen, Chomä, nach 1600 in der Stadt nicht mehr vorkommen, seitdem aber in Iserlohn, Werdohl und anderen Orten der Umgegend sich sinden.

Stadt nach dem erzbischöflichen Rezeß von 1598 verzichten. Durch Vermittlung fürstenbergs wurde zwar in den Nachtragsbestimmungen von 16002 dieser Erlaß bedeutend gemildert, aber überall drang doch die landesherrliche Aussicht über die städtischen Angelegenheiten durch.

Auch der dreißigjährige Krieg hat die Stadt berührt. In der Pfarrwohnung hängt noch die sogenannte Schwedentafel, ein Belgemälde, Attendorn in seinem damaligen Zustande darstellend, mit Inschriften, die davon erzählen, daß die Stadt 1632 und 1634 von den Schweden und Beffen zweimal belagert, daß beide Bestürmungen siegreich abgewiesen wurden, ja daß die Burger einen erfolgreichen Ausfall gegen die geinde nach Olpe hin unternahmen und mit vieler Beute heimkehrten. Wenn auch so für den Augenblick Schlimmes abgewehrt war, so hat die Stadt doch in jenen Kriegen viel Einbuße erlitten, was fich schon außerlich darin kundgibt, daß Attendorn in dem Schatzungsregister der westfälischen Städte immer mehr hinabstieg. Kurz nach 1650 wurde die halbe Stadt und die Pfarrfirche durch feuersbrunft zerftort.3 In den Kriegen Ludwigs XIV., als der Kölner Kurfürst Joseph Klemens es mit den Franzosen hielt, mußte die Stadt, um die geforderten Kontributionen der durchziehenden faiferlichen Truppen aufbringen zu konnen, die ichon mit ichweren Schulden belafteten städtischen Einkunfte verpfänden.4 Diermal im 18. Jahrhundert brannte ein bedeutender Theil der Stadt nieder; 1785 sogar gegen 260 Häuser, die Pfarrfirche, das Rathhaus, das franziskanerkloster nebst Kirche; nur etwa 40 kleinere Wohnungen am Ennester und Niedersten Thore blieben erhalten.5 Auch im siebenjährigen Kriege und in den Kämpfen der Revolutionszeit wurde die Stadt öfter arg mitgenommen. Unter der preußischen Regierung erft nahm Attendorn an dem allgemeinen Aufschwunge Theil, so daß die Stadt, die in der Bluthezeit vielleicht 6000, 1819 nur mehr 1231 Ginwohner zählte, jetzt wieder über 3000 Bewohner hat.

Das Schulwesen ist in Uttendorn besonders seit dem Wiedererwachen der klassischen Studien gedeihlich gepflegt und gefördert worden.

In Anfang des 16. Jahrhunderts gründete dort Cilmann Müllans, ein geborener Attendorner, ein Gymnasium, das erste des Herzogthums, welches jedoch im dreißigjährigen Kriege wieder zu Grunde ging.

1637 begründete der Guardian des Franziskanerklosters zu Eimburg eine Niederlassung seines Ordens in seiner Vaterstadt Uttendorn, wo die Patres auch bald, besonders mit Hilse des Freiherrn Johann Udolf von Kürstenberg, ein ansehnliches Klostergebäude und eine Kirche errichteten.

Die Franziskaner führten auch das eingegangene Gymnasium weiter fort; auch als 1783 das Kloster ein Raub der Flammen geworden war, und die Patres in dem Schnellenberger Hospitale nothdürftige Unterkunft gefunden hatten, wurde der Unterricht in den Räumen des Rathhauses fortgesetzt. Twar wurde der Arenban des Klosters bald in Angriff genommen, aber bezogen ist er von den Franziskanern nicht mehr, da 1805 der Orden aufgehoben wurde, wodurch auch 1806 das Gymnasium seine Ausschlagen fand. 1825 wurde ein städtisches Progynnassum errichtet, welches im Aufange nur drei Klassen umfaste, 1862 sechs Klassen und die betressenden Verechtigungen erhielt und 1874 zu einem vollständigen Gymnassum ausgebant wurde.

2 km oberhalb Uttendorns am linken Ufer der Bigge liegt das frühere Klaster Ewich. Junächst saßen dort die Ritter von Ewich, welche einen Querbalken und darüber zwei nebeneinander-

<sup>·</sup> Seibertz, Urfunden 1037.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 1037, Unmerfung.

<sup>3</sup> Urkunden im Pfarrarchive vom 15. Juli 1668 und 14. Dezember 1676

<sup>4</sup> Urkunden im Stadtarchive vom 17. März und 2. Mai 1674.

<sup>5</sup> cf. Ortus et progvessus etc. im Pfarrardive.

stehende Mühleisen im Wappen führten. Als Erster dieses Geschlechtes tritt urkundlich 1 1258 und 1261 Hecheardus oder Ecchehartus miles de Ewich auf. In dem Bestande des Marschallamtes von Westsfalen (1300) werden Autger und Adolf von Ewich, im 14. Jahrhundert Adolf und Heinrich, Franko, Hunold und Gottfried von Ewich genannt.<sup>2</sup> Der Letzte des Geschlechtes, soviel wir wissen, Gottfried von Ewich, verkaufte 1420 vor dem Gogreben Johann von Dusenschuren zu Attendorn3 sein Gut zu Ewich, seine Höse zu Berlinghausen (bei Drolshagen) und zu Oberveischede an den Propst der Regular-Kanoniker zu Neuß, und zwar auf Veranlassung des Attendorner Kausmanns Heinrich Weeke oder Weike, der die Mittel zur Verfügung stellte, damit zu Ewich ein Augustinerkloster gegründet werde. Erzbischof Dietrich II. bestätigte diese Schenkung.<sup>4</sup> Der Besitz des Klosters mehrte sich rasch, so daß nach einem im Staatsarchive zu Münster ausbewahrten Verzeichnisse des Gogreben Joanvahrs zu Attendorn 1795 außer den Besitzungen der Familie von Ewich noch mehrere Güter der früheren Herrn von Heggen und 30 Vauernhöse dazu gehörten. Daneben hatten die Augustiner noch weitzgehende Jagd= und fischereigerechtsame, worüber ein Vertrag5 mit der Stadt Attendorn und dem Freiherrn von fürstenberg von 1696 Auskunst gibt.

1803 wurde das Kloster säkularisirt; das Haus Ewich zunächst verpachtet, 1819 an den freiherrn Werner von Gaugreven, 1855 an Herrn friedrich von Schenck verkauft. Nach dessen Code erwarb es der forstsiskus 1898 und errichtete dort eine Königliche Oberförsterei.

Dem hause Ewich schräg gegenüber, am rechten Ufer der Bigge, liegen auf einem Bergkegel die Trümmer der alten Walbenburg. Diese Burg, die in älterer Zeit Waldenberg hieß, wird zuerst genannt unter den Gütern, die Erzbischof Philipp (1167—1191) für seine Kirche erwarb.

1248 verkaufte Mechtilde, Wittwe des Grafen heinrich von Sayn, außer ihren Gütern in Drolshagen und dem Walde auf dem Ebbegebirge ihre feste Waldenburg an den Kölner Erzbischof Konrad von hostaden.7

Wie die Grafen von Sayn zu diesem Besitze gekommen sind, ist nicht klar. Nach einer Vermuthung von Brüning war er kurz vor 1100 durch Erbtheilung von den Grafen von Westfalen an die Grafen von Kalverla gelangt, die sich nachher von Ravensberg nannten; und da diese mit den Grafen von Wied und Beilstein (an der Mosel) versichwägert, Gräfin Mechtilde aber eine geborene von Wied war, 8 so mag sich so die Erklärung geben.

1258 wird Arnold von Elverfeld als Amtmann von Waldenburg genannt,9 dem sein Sohn Konrad folgte, der 1276 auch Candmarschall von Westfalen war. 10 Da diese Familie dauernd auf der Burg ihren Sitz hatte, scheint sie sich auch nach ihr genannt zu haben; und wenn im Bestande des Marschallamtes 11 Pilgrinus von Waldenberg an erster Stelle angeführt wird, so ist er vielleicht ein Sohn des Konrad von Elverseld. Don Waldenburg aus verwaltete der Droste die umliegenden Besitzungen seines Herrn, die bald als Amt Waldenburg zusammengesaßt werden. 12 Für die Bedeutung

Eseibert, Urfunden 309 und 318.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 607; 613.

<sup>3</sup> Die Urfunde bei Brunabend, S. 228.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 919 und 920.

<sup>5</sup> Abschrift davon im Lagerbuche der Rentei Schnellenberg, S. 43.

<sup>6</sup> Seibert, Urfunden 1072, Ur. 63.

<sup>7</sup> Seibert, Urfunden 248.

<sup>8</sup> Kindlinger, Geschichte der deutschen Borigkeit, S. 275 und 278.

<sup>9</sup> Seibert, Urfunden 310.

<sup>10</sup> Seibert, Urfunden 373.

<sup>&</sup>quot; Seibert, Urfunden 484, S. 604.

<sup>12</sup> So bei Seibert, Urfunden 835 aus dem Jahre 1372.

der Burg spricht auch, daß an derselben Stelle außer Pilgrinus von Waldenburg noch eine lange Reihe von Burgmännern zu Waldenburg genannt werden.

Uls Erzbischof Siegfried aus der Gefangenschaft des Grafen Adolf von Berg, in die er durch die Niederlage bei Worringen 1288 gerathen war, entlassen wurde, mußte er 12892 Waldenburg jenem als Pfand überlassen. Dor 12963 kam die Burg an den Grafen Sberhard von der Mark, der sie durch seinen Truchseß Autger von Altena neu besestigen ließ. 1500 einigten sich der Graf und der Erzbischof Wiegbold von Holte; Waldenburg kam wieder an das Erzstist, und Johann von Plettenberg wurde dort Amtmann. In dieser Stellung sinden wir 1333 Verthold von Büren,5 1346 Johann Herrn zu Reiserscheid,6 1556 die Brüder Friedrich und Gerhard von Selbach, genannt Zeppenseld. 1358 erhielt Salentin von Sayn, der Stammvater des Geschlechtes Sayn-Wittgenstein, die Anttmannsstelle,7 1371 der Vischof von Paderborn, Heinrich von Spiegel, 1373 Heinrich von Orc, Amtmann von Arnsberg; um 1400 war es Johann von Plettenberg, 1428 Graf Heinrich von Nassau, Domprobst zu Münster, 1482 Johann von Hatzseld, Herr zu Wildenburg,8 der auch Visstein und Schnellenberg als Pfand hatte. 1461 soll Waldenburg von den Soestern erobert und zum Theile niedergebrannt sein.9 1530 wird Heinrich Hoberg als Amtmann genannt. 10

Der Hatzfeld'sche Pfandbesitz endete 1537, nachdem Erzbischof Hermann V. die Schuld absgetragen hatte. 1556 nahm Erzbischof Adolf III. Friedrich von Fürstenberg zur Waterlappe zum Umtmann von Bilstein und Waldenburg an, welche Uemter von da ab stets verbunden geblieben sind, und überwies ihm alle ihre Einkunste gegen eine jährliche Zahlung von 300 Chalern.

Dieser fürstenberg kaufte 1562 von der Wittwe des Henneke Schüngel, Elisabeth, geb. von Pentlink, eine forderung von 10 000 Goldgulden, die auf den Uemtern Bilstein und fredeburg lag, und erhielt dafür durch Vergleich mit dem Kurfürsten friedrich IV. eine entsprechende Rente.

1570 ernannte Kurfürst Salentin Kaspar von fürstenberg, friedrichs Sohn, zu seinem Umtmann, der es bis 1618, wo er starb, geblieben ist. Gegen weitere Vorschüsse wurde er auch Amtmann von fredeburg. Sein Sohn und Nachfolger friedrich streckte 1622 dem Erzbischofe ferdinand noch 20000 Thaler vor, wosur dieser ihm die Herrlichkeiten Vilstein und Waldenburg als Mannlehen übertrug.

hiergegen erhoben die Stände Einspruch, da nach der Erblandesvereinigung von 1463 12 Vilstein vom Herzogthum nicht getrenut werden durfte. Die Stände behielten Recht. 211s 1647 dem verstorbenen Friedrich sein gleichnamiger Sohn folgte, erzielte dieser mit den Landständen einen Vergleich, nach welchem ihm die Pfandsummen ausbezahlt wurden, wogegen er auf den Vesit der Alemter verzichtete und sich mit den Erträgen zufrieden gab. Der Streit dehnte sich noch bis 1680 aus und wurde schließlich dahin geschlichtet, daß die Fürstenberger die beanspruchten Kapitalien nicht erhielten, sondern nur die Einkünste aus den unterdessen als erblich anerkannten Alemtern.12

Während im Unfange die Drosten für die gefammte landesherrliche Verwaltung und Justig-

<sup>·</sup> Seibert, Urkunden 484, S. 604.

<sup>2</sup> Lacomblet, Urfunden II, 865.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 464.

<sup>4</sup> Lacomblet, Urkunden II, 1067.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunden 642.

<sup>6</sup> Sacomblet, Urfunden III, 400.

<sup>7</sup> Cacomblet, Urfunden III, 494.

<sup>8</sup> Seibert, Urfunden 986, S. 170.

<sup>9</sup> Don Steinen, IV, S. 1074.

<sup>10</sup> Seibert, Urfunden 981, S. 151 Unmerfung.

<sup>&</sup>quot; Seibert, Urfunden 969.

<sup>12</sup> Monum. Paderb., S. 271.

pflege angestellt waren, blieb ihre Stellung schließlich nur ein Shrenamt. Die Geschäfte nahmen der vom Kurfürsten ernannte Umtsverwalter und Richter wahr.

Als 1802 hier die hessische Regierung feststellen ließ, welche Geschäfte und Einkünfte noch dem Drosten zusiclen, fand sich, daß die ersteren sämmtlich auf die Umtsverwaltung übergegangen, daß die Einkünfte in Geld 200 Chaler und einige Naturalleistungen ausmachten.

Der lette Erbdroste war friedrich Ceopold von fürstenberg, der 1835 gestorben ist.

Da durch großherzogliches Edikt von 1807 die Amtsdrosten beseitigt, und den im erblichen Zesitze dieser Alemter befindlichen Familien eine Entschädigung für die wegfallende Zesoldung versprochen war, so setzte sich die hessische Regierung mit der Familie fürstenberg dahin auseinander, daß sie das Gehalt weiter zu entrichten sich bereit erklärte, welche Fahlung von der preußischen Regierung, als der Rechtsnachfolgerin der hessischen, auch heute noch geleistet wird.

Die Burg Waldenburg hatte mit dem Umte, seitdem die Verwaltung nach Bilstein verlegt war, keine Beziehung mehr. Der Burgsitz befand sich, wie gesagt, 1530 in der hand des heinrich hoberg; nach ihm kam er an Philipp von hörde, und als dieser 1572 kinderlos starb, an den Mann seiner Schwester, Dietrich von heiden. Der Letzte seiner Nachkommen, Johann Dietrich von heiden, trat als Komthur der Deutschordens-Kommende Ottmarsheim (in der holl. Prov. Ober-Psel) zum reformirten Bekenntnisse über und bat, Ottmarsheim ihm als Eigenthum zu überlassen, wofür sein Besitz Waldenburg Ordenshaus werden solle. 1635 wurde vom Deutschen Orden dieser Tausch bewilligt.

Auf der Kommende Waldenburg haben als Komthure Giesbert von der Kapelle, Sberhard von Delwigh, Hermann von Baer, Ferdinand Rotger von Dobbe und Heinrich von Böselager gewohnt.

Die fürstenberger, mit der familie von Heiden verwandt, erhuben aber Unspruch auf Waldensburg, und durch Erkenntniß des Reichshofraths zu Wien von 1670 wurde ihnen und der familie von Hörde der Besitz zuerkannt.

Nach längeren Verhandlungen verkanfte der Candfomthur von Westfalen Wilhelm freiherr von Plettenberg im Namen des Ordens 1691, nachdem einige Jahre vorher das alte Komthureihaus durch eine feuersbrunst eingeäschert war, Waldenburg mit allen zugehörigen Gütern, Einkünften und Verechtigungen an den Reichsfreiherrn ferdinand von fürstenberg. Im selben Jahre gab auch die Aebtissin von Herford, Sophie Charlotte Herzogin von Livland, ihre Einwilligung dazu, daß die zu ihrem Stifte gehörenden Lehugüter, besonders das Umt zu Schönholthausen und das Patronat der dortigen Pfarrstelle, welche die Komthure bisher zu Lehen getragen hätten, an fürstenberg übergingen. Was diese Lehnsverhältniß zu Herford angeht, so sinden wir in dem Güterverzeichnisse des Cagerbuches unter der Ueberschrift "Kerforder Lehen" eine Jahl von Hösen im Gerichte Olpe, zu Rhonard, Wenden und Hillmicke angeführt, von denen bemerkt wird, daß die Familien sie als Lehen gehabt hätten, die wir vorher auf Waldenburg ansässig gefunden haben. Ebenso hängt mit dem Herforder Vesitz zusammen, daß die Herren von Waldenburg für das Umt Wenden zu Hünsborn einen Hofrichter einzusetzen hatten,3 von dessen Urtheil ein Uppell nur an den Grundherrn zu Waldenburg zulässig war. Die Jamilie von Fürstenberg ist in diesem Besitze bis heute geblieben.

Zu füßen der Waldenburg liegt eine um 1730 erbaute Wallfahrtskapelle mit einem Muttersgottesbilde, zu welchem von nah und fern zahlreiche Wallfahrer ziehen.

Das Gnadenbild soll von den Attendornern wiederholt zu ihrer Hospitalskirche herübergeholt, aber stets wieder auf geheimnisvolle Weise zu seinem alten Platze zurückgekehrt sein.

Etwa 11/2 km östlich von Attendorn prangt am rechten Biggeufer auf waldumrauschter Berghöhe Schlas Schnellenberg.

Schon Erzbischof Engelbert I. (1216—1225) hatte zwei Burglehen auf dem Schnellenberge zu vergeben.4 Besitzerin der Burg war ohne Zweisel die Familie von Schnellenberg, die 1236 zuerst

<sup>2</sup> Abschrift der betreffenden Urkunden im Lagerbuche von Waldenburg auf der Rentei Schnellenberg.

<sup>2</sup> cf. S. 104 und 111.

<sup>3</sup> Lagerbuch von Waldenburg, S. 34.

<sup>4</sup> Brunabend, a. a. O. S. 180.

urkundlich erwähnt wird, wo ein Franko, dann 1242, wo ein Wichard von Schnellenberg<sup>2</sup> auftritt. Das Burghaus muß damals nicht bedeutend oder schon im Verfalle gewesen sein, denn als Erzebischof Siegfried 1289 Waldenburg an Adolf von Berg abtrat und einen anderen sesten Punkt zum Schutze seiner dortigen Besitzungen haben wollte, ließ er durch seinen Candmarschall Johann von Plettenberg die Burg auf dem Schnellenberge ganz neu ausbauen.

In einer Urkunde von 12943 spricht er den Attendornern seinen Dank aus für die Unterstützung bei dem Baue und sichert ihnen zu, daß ihnen von der Burg niemals Schaden zugefügt werden solle.

Da Waldenburg unterdeß schon wieder kölnisch geworden war, hatte Schnellenberg für die Erzbischöse keine große Bedeutung mehr; und wir hören sortan nur mehr von Burgmännern, die dort ihren Wohnsitz oder doch eine Cehnsberechtigung haben. Die Plettenberger verschwinden mit dem erwähnten heinrich. Neben den Littern von Schnellenberg treten bald die Vögte von Elspe als Burgherrn auf. So wird 1387 Wilhelm Vogt von Elspe als solcher genannt. Lange Zeit sinden wir dann diese beiden familien auf der Burg ansässig, doch so, daß die Schnellenberger mit der Zeit hinter ihren wohlhabenderen Nachbarn zurücktreten, die allmählich den größten Theil des Besitzes an sich bringen. Der letzte Schnellenberger, der auf seiner Stammburg saß, war Johann, 1512 vom Erzbischof Philipp II. belehnt. Seine Tochter Margarethe war verheirathet mit Jasper Schüngel von Berninghausen, der das Cehen von seinem Schwiegervater übernahm und 1541 vom Erzbischof hermann V. darin bestätigt wurde.

So stellt Hüser den Sachverhalt dar, 5 allerdings ohne Quellenangabe; nach dem Lagerbuche hat Erzbischof Hermann V. nach 1517 einen Wilhelm von Schnellenberg belehnt. Doch steht fest, daß nach dieser Zeit letztere Jamilie auf der Burg nicht mehr gewohnt hat. Zwei Linien derselben haben dann noch längere Zeit sich fortgesetzt, eine zu Ahausen, wo wir sie noch antressen werden, eine andere zu Schönholthausen, wo sie reichen Besitz an Wäldern und Gütern hatte. Zahlreiche Glieder dieses Zweiges treten bis 1600 urkundlich auf. Wie die meisten Lennesunker hatten sich auch diese Schnellenberger Gebhard Cruchseß angeschlossen; und da sie als Protestanten im kölnischen Dienste nicht verwendet wurden, suchten sie bei den Niederländern und Brandenburgern unterzusommen. Im dreißigjährigen Kriege scheinen sie sehr verarmt zu sein. Ein Hof nach dem andern mußte verpfändet oder verkauft werden. Karl Wilhelm von Schnellenberg, der dis 1740 Hauptmann bei den holländischen Generalstaaten gewesen war, dann aber in Schönholthausen lebte, konnte seine Gläubiger nicht mehr befriedigen; auf ihren Untrag wurde vom Landdrosten in Urnsberg auf Subhastation seiner Güter erkannt, die auch 1752 durch das Gogericht zu Uttendorn ausgeführt wurde; er starb unvermählt als der Letzte seines Stammes 1754 und wurde mit Genehmigung des Generalvikariats, weil seine Vorsahren sich um die Pfarrei manche Verdienste erworben hatten, in der Kirche zu Schönholthausen beigesetzt.

Mit dem Schnellenberge trat 1594 eine bedeutsame Aenderung ein. Denn Kaspar von fürstensberg, der schon erwähnte Droste von Bilstein, kaufte damalss von Henning Schüngel dessen Antheil am Schnellenberge und den andern von Bernhard Vogt von Elspe, so daß der ganze Besitz in seiner Hand war.

Die vorhandenen Gebäude brach der neue Herr zum größten Cheil ab (nicht ganz, wie Brunabend und Hüser meinen, denn der hintere Cheil, das sogenannte alte Weib und der Mittelthurm stammen aus älterer Zeit, vielleicht aus der Zeit Siegfrieds II.) und errichtete mit Hilfe hervorragender Baumeister und anderer Künstler, auch des berühmten Warburger Meisters Inton Eisenhut, an ihrer Stelle ein für diese Zeit prächtiges Schloß, welches, wenn auch die folgenden Geschlechter noch mancherlei daran gebaut und verändert haben, in seinen Haupttheilen heute noch steht. Den damals nicht

Eacomblet, Urfunden IV, S. 799.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 228.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 1102.

<sup>4</sup> Seiberf, Urfunden 484, S. 607.

<sup>5</sup> Zeitschr. d. Vereins für westf. Beich. VII, S. 116.

<sup>6</sup> Lagerbuch von Schnellenberg 5. 2.

<sup>7</sup> Siehe Schrader a. a. O. S. 12 ff.

<sup>8</sup> Abschriften der Kanfbriefe im Cagerbuche von Schnellenberg.

bedeutenden Grundbesitz von Schnellenberg hat Kaspar von fürstenberg durch fast zahllose Unkäuse von Wiesen, Weckern und Waldungen sehr erweitert.

1595 wandte sich Kaspar von fürstenberg an den Burggrafen zu friedberg, hans Eberhard von Kronberg, mit der Eingabe, da die Besitzer von Schnellenberg von unvordenklicher Zeit her zu den Zusammenkünsten der freien rheinischen Ritterschaft beschrieben worden seien, so wünsche auch er, in diese ausgenommen zu werden. Das Gesuch wurde bewilligt, Schnellenberg von der kurkslussen kehn und Gerichtsbarkeit befreit und in die Matrikel der mittelrheinischen Ritterschaft eingetragen. Diese Reichsunmittelbarkeit ihres Schlosses und die damit verbundene freiheit von Abgaben und Diensten saben sich die Besitzer mehrkach anerkennen und bestätigen lassen. Diese Immatrikulrung der Burg, heißt es dann im Kagerbuche, hatte den Erfolg, daß der Besitzer alle Male zu den Ritterschaftskonventen berusen worden, hingegen bei der Ritterschaftskasse auch nicht vergessen wurde. Der Matrikelsusse sie zu 600 Gulden angesetzt, und im ersten Jahre zur Erhaltung einiger Jahnen Reiter gegen den Erbseind 108 Gulden, später jährlich 6 pro cento, also 36 Gulden eingezogen worden. Diese Beiträge waren den Herren von Fürstenberg zu hoch; wiederholt wurde bei der Ritterschaft wegen der geringen Erträge des Besitzes um Ermäßigung gebeten, auch mit Erfolg. 1663 wurde die Matrikel auf 300, 1683 sogar auf 100 Gulden herabgesetzt. Trozdem blieb man mit den Jahlungen zurüch, bis endlich 1722 die Rückstände bis auf 100 Chaler nachgelassen, und der Jahresbeitrag auf 5 Chaler setzgesetzt wurde, womit sich die Reichsfreiherrn zustrieden gaben.

Alls 1784 der Kurfürst und der Canddrost von Westsalen die Reichsunmittelbarkeit bezweiselten, wandte sich der Reichsfreiherr Klemens Cothar an das Reichskammergericht und erstritt eine günstige Entscheidung. Auch das Gberappellationsgericht zu Darmstadt, ebenfalls in dieser Frage angerusen, erkannte die Reichsunmittelbarkeit an; aber das Urtheil erging erst 1812, also zu einer Zeit, wo durch die Ausstößung des Deutschen Reiches der Streit längst gegenstandslos geworden war. Kaspar von Fürstenberg sowie seine ersten Nachfolger nahmen oft auf dem Schnellenberge Wohnung; später stand das Schloß meist leer. 1889 wurde ein großer Cheil der Wirthschaftsgebände durch eine Feuersbrunst zerstört.



Siegel der Stadt Attendorn, 14. Jahrhundert, aus der Sammlung von H. Walte in Hannover. Umschrift: Sigillum sivitatis in attenderne. (Vergleiche: Westfälische Siegel, Heft II, Abtheilung 2, Tafel 71, Aummer 4.)

- . Genaueres darüber im Lagerbuche S. 16 und 17.
- 2 Lagerbuch S. 17.

Eudorff, Bau- und Kunftdenfmaler von Weftfalen, Kreis Olpe.



21ordseite. Attendorn, nach alten Teichnungen im Besitze der Stadt.

### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Attendorn.

#### 1. Stadt Attendorn.

12 Kilometer nordöstlich von Olpe.

a) Pfarr-Kirche," fatholisch, gothisch,

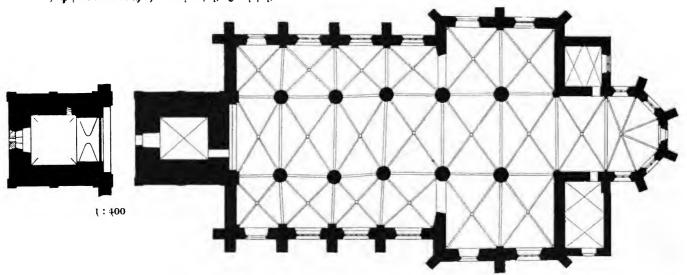

dreischiffige, vierjochige Hallenkirche, Querschiff zweischiffig. Chor einjochig mit 5/8 Schluß. Sakristeien auf der Nords und Südseite. Westthurm in 5 Geschoffen, die 4 unteren romanisch.

Kreuzgewölbe mit Rippen und Schlußsteinen, auf Säulen, Wandpfeilern und Konsolen, zwischen Gurtungen in Rippenform. Kreuzgewölbe mit Graten im unteren Thurmgeschoß. Kuppelartiges Gewölbe im zweiten Thurmgeschoß. Stichkappengewölbe in den Sakristeien. Oeffnung des zweiten Thurmgeschosses nach der Kirche, rundbogig mit Stichkappen, mit 2 zweitheiligen, vermauerten Arkaden mit Theilungssäulchen. Strebepfeiler einfach, am Schiff lisenenartig erhöht. Eisenen am Thurm und Rundbogenfriese; Zackenfriese an den oberen Thurmgeschossen und am Schiff.

E bibfe, Weftfalen, Seite 269. — Coty, Deutschland, Seite 62. — Otte, Kunftarchaologie, Seite 219 und 423.



Südseite, 1:400



fenster spisbogig mit Maßwerk, zweitheilig im Chorschluß, dreitheilig im nördlichen Seitenschiff, im Querschiff und Chor, viertheilig im südlichen Seitenschiff, an der Ostseite des Querschiffs und im oberen Theile der 3 westlichen fenster des nördlichen Seitenschiffs; in den Sakristeien zweitheilig, gerade geschlossen. Dermauertes Dierpaßsenster an der Westseite des zweiten Thurmgeschosses. Schalllöcher, rundbogig, erweitert; das östliche der Nordseite zweitheilig mit Mittelsäulchen.

Ueber den fenstern des Schiffs je 2 vertiefte Rosetten mit Vierpaß. (Abbildung Tafel 3.) Portale spishogig, am Thurm rundbogig.

Taufstein, romanisch (?), rund, elliptische form, 0,89 m hoch, 0,75 m Durchmesser. (Abbildung nebenstehend.)

Christophorus, Renaissance, von Holz, von 1680, 3,30 m hoch.

Vortragkreuz, romanisch, von Bronze; Vorderseite mit Christus, Hand Gottes und A; Rückseite mit Gravierungen, Camm Gottes, Evangelistenzeichen und Inschristen. Unauf rund mit Ranken. 48,5 cm hoch, 32,5 cm breit. (Abbildungen Tafel 4, Kigur 1 und 3.)





Relch, gothisch, von Silber, vergoldet; fuß sechstheilig, gravirt mit figuren; Unauf sechstheilig mit Blattwerk; 20 cm hoch.

Weihwasserkessel, gothisch, von Bronze, mit Wappen und Inschrift: **Dag volmar be helben pastor** in wyppvorbe bonavit anno bomini mocccc iriii (1463). (Abbildung nebenstehend.)

Kronleuchter, Renaissance, von Bronze, einreihig, zwölfarmig, mit Doppeladler, 1,04 m hoch.

**Baselfreuz**, Reste, gothisch (Köln), gewebt und gestickt, 11,5 cm breit, mit Quirinus, 22 cm hoch (Absbildung Seite 21), Katharina, Kreuzigung und Inschriften: S. Quirin', a crux ave spezunica, spin meum.



1:20

<sup>\*</sup> Lübke, Westfalen, Seite 415. — Lotz, Deutschland, Seite 62. — Otte, Kunstarchäologie, Band I, Seite 153 — Ratalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Aummer 484.

<sup>•</sup> Durch neuere Umarbeitung zur Monstranz verunstaltet. (Abbildung Cafel 3, Figur 3.) Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Aummer 456.

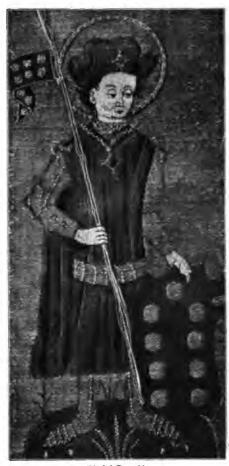

Kafel-Detail.

b) Pfarrkirche, evangelisch, neu.

c) Klofterkirche, katholisch, Spätrenaissance (Barock), 17. Jahrhundert,

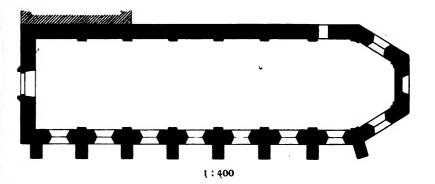

einschiffig, siebenjochig, mit 3/6 Schluß; Dachreiter; Holzdecke auf Wandpfeilern. Strebepfeiler an der Südseite. Klostergebäude auf der Nordseite.

fenster spißbogig, an der Nordseite rund. Portal an der Westseite rundbogig, mit Pfeiler= einfassung und Wappenaufsaß. (Abbildung Tafel 5.)

d) hospitalkirde, katholisch, gothisch (?) und frührenaissance,

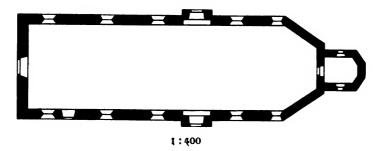

einschiffig, mit 3/6 Schluß. Aischenanbauten an der Nords und Südseite. Sakristei an der Oftseite mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster spitzbogig, in den Unbauten flachrund, in der Sakristei flachbogig. Eingang an der Westseite rundbogig, an der Südseite gerade geschlossen. Pieta, Renaissance, von Holz, 1,27 m breit, 1,18 m hoch. (Abbildung nachstehend.)





Südostausicht der Bospitalfirche.

#### e) Städtifder Befig:

Stadtbefestigung, Reste, 2 Churme an der Nordseite, gothisch, rund, mit Schießscharten. (Abbildungen Tafel 6, figur 1 und 2.)

Rathhaus, gothisch, 14. Jahrhundert, umgebaut; früher spitzbogige Halle im unteren Geschoß der Nord- und Westseite, Pfeiler mit vertiesten Rosetten und dreieckig geschlossenen Nischen. Im oberen Geschoß Nische mit Maaßwerk an der Nordseite. (Abbildung Tasel 6, figur 3.)

Relch (Besitzer: Gymnasial=Kuratorium), Renaissance (französisch), von Silber, vergoldet; fuß achttheilig; Knauf rund, mit Rosetten und emaillirten Köpfen. Inschrift unter dem fuße: St. cire de monestau près d'aucerre. 20 cm hoch. (Abbildung Tafel 7, Figur 1.)

Monstranz (desgleichen). Spätrenaissance (Rokoko), von Silber, vergoldet, Strahlenform, 80 cm hoch.

#### f) privatbefig:

2 Reiche (Besitzer: frangistanerorden), Spätrenaissance (Rototo), von Silber, vergoldet, 23 cm hoch.

Selm (Besitzer: Schützengefellschaft), Renaissance, von Eisen, 33 cm lang, 27 cm hoch. (Ub= bildung nebenstehend.)

Schünzenschmuck (desgleichen). Renaissance, von Silber, getrieben. 1. Udler, 14 cm hoch, 13 cm lang. 2. 2 Tauben, 17 cm hoch, 21 cm lang. (Abbildungen Tafel 7, ziguren 2 und 3.)

Selbdritt (Besitzer: Kaimer), gothisch, von Holz, 88 cm hoch. (Abbildung nachstehend.)

Schaale (Besitzer: Ursel), Renaissance, von Silber, getrieben, achttheilig, mit Griffen. 10/12 cm groß. (Abbildung Tafel 7, Figur 4.)





Selbdritt (Kaimer).

## 2. Mofter Ewich. Befiger: Staat.)

10 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Spätrenaissance (Barock).



Haupt- und Aebengebäude mit Eckthürmen. Eingänge mit Pfeilereinfassungen und Aufsätzen. (Abbildung Tafel 10, figur 1.) Decke im südlichen Thurm, reich in Holz geschnitzt. (Abbildung Seite 25.) Thüren mit geschnitzten füllungen, Einfassungen und Aufsätzen. (Abbildung Tasel 10, figur 2 und Seite 25.)

Treppen geschnitzt, Haupttreppe mit figur, von 1735, 2,17 m hoch. (Abbildung Seite 25.) Missale,2 Pergamentmanuffript, 15. Jahrhundert. Mit Miniaturen und farbigen Initialen. (Abbildungen in den Ueberschriften.)

1 Jetzt Domaine.

<sup>2</sup> Jest in der Pfarrkirche zu Schonholthaufen (Kreis Meschede).



Siegel des Klosters Ewich, 15. Jahrhundert. Umschrift: sigillum conventus sancti salvatoris in ewich. (Bergleiche: Westställische Siegel, Heft III, Cafel 141, Aummer 6.)



3.



2.

- 1. Geschnitte Decke im südlichen Churm. 2. Churfullung. 3. figur der Haupttreppe.

Cudorff, Bau: und Kunftdenfindler von Westfalen, Kreis Olpe.



#### 3. Dorf Tifternohl.

6 Kilometer nördlich von Olpe.

Gut (Besitzer: Schnütgen). Hauptgebäude, Renaissance, 18. Jahrshundert, einfach mit Kapelle.



Südoftanfict.



1:400

## 4. Dorf Tüftringhausen.

13 Kilometer nördlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



einschiffig, Chor mit abgeschrägten Eden. Dach= reiter. Holzdede. fenster rundbogig, im Chor rund. Portal an der Westseite, rundbogig, mit Jahreszahl 1788.

## 5. Schlof Schnellenberg.

(Besitzer: Graf von Fürstenberg-Herdringen.)
12 Kilometer nordöstlich von Olpe.

· \$3

Renaissance und ältere Unlage, 16. und 13. Jahr= hundert.



Schloß Schnellenberg von Südwesten. Nach einem Gemälde von Deiters.



haupt- und Nebengebäude mit Eckhürmen; Thorwege mit reichen Portalen; Mauern mit Schießscharten; schmiedeeiserne Einfriedigungen und Vergitterungen. (Abbildungen Tafel 12 und 13.)

Studdecken; reich geschnitzte Thuren mit Wappenaufsätzen und Pseilereinfassungen; Wandbekleidungen.2 (Abbildungen Tafel 15.)

Kapelle, im Hauptgebäude mit geschnitzter, eingelegter und bemalter Wandbekleidung. (Abbildung Tafel 14.)

<sup>1</sup> und 2 meift entfernt und zur Derwendung in Schloß Berdringen bestimmt.



Geschnitzter Cischfuß, 76 cm hoch von Schloß Schnellenberg Jetzt in Schloß Herdringen.

6. But Waltenburg. (Besitzer: Graf von fürstenberg ferdringen.)
9 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Knine, Mauerreste. (Abbildung Tafel 16, figur 3.) Kapelle, katholisch, Renaissance, achtseitig; Dachreiter; Holzdecke. Fenster spitzbogig, Eingang gerade geschlossen. (Abbildung Tasel 16, figur 1.) Pieta, gothisch, von Holz, 30 cm hoch. (Abbildung Tasel 9, figur 2.)



Į: 40**0** 









Cliches von U. Brudmann, München.

2.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1900

THE NEW YOR PUBLIC LIBRARY

MEA FOREL BORZA WALEAGRUON REC.







1. Pfarrkirche: 1. Innenaussicht nach Aordwesten; 2. Südliches Seitenschiff nach Osen. ASTOR LENOX AND MODER FOUNDATIONS

Kreis Olpe.

Bau- und Kunsidenknäler von Westfalen.



Aufnahmen von U. Ludorff, 1900, und Alterthumsverein.



i

# Pfarrfirche:

1. und 5. Reliquienmonstrang; 2. Jenster der Mordfeite.

Cliches von 21. Brudmann, Münden.

THY REW IS A PUBLIC LIT . . . .

PULLIC 17:

ARTER, LAS 1 // /
THOUSE POUR // AT ...
R

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.





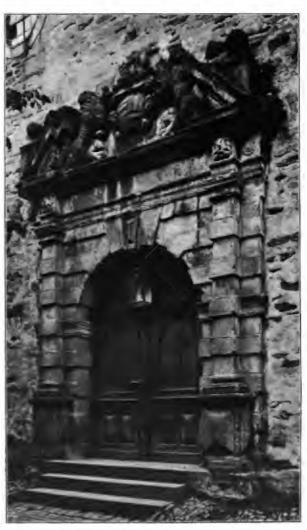

Cliches von 21. Brudmann, München.

2.

3.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1901.





.



Clichés von U. Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1900/1901.

# Attendorn.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.







2







Aufnahmen von U. Ludorff, 1900/1901.

t. Kelch (Gymnasial=Kuratorium).

2. und 3. Schmuck (Schützengesellschaft).

4. Schaale (Ursel).

3.

A TALL TO A TARABLE

# Attendorn.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.





Kreis Olpe.





Cliches von U. Brudmann, Manchen.



Aufnahmen von U. Eudorff, 1901.

Volkstrachten.





Į.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von A. Cudorff, 1901, und von Urens, Uttendorn.

Kreis Olpe.



Aufnahmen von U. Cudorff, 1901.

Kloster: 1. Portal des Hauptgebäudes; 2. Chür im Creppenhaus.



Cliches von M. Brudmann, Munchen.

Bau- und Kunftdenkmäler von Weftfalen.









Cliches von U. Brudmann, Manden.







Clichés von U. Brudmann, Manchen.

2

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1901.

ASSERTATION OF THE PROPERTY OF



Aufnahmen von A. Cudorff, 1901.



Schloß: 1. Mebengebaude; 2. genstergitter; 5. Einfahrt und Chorweg.



Cliches von M. Brudmann, Munchen.

Kreis Olpe.





Aufnahmen von U. Cudorff, 1901.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Schloßkapelle.

# Schnellenberg.

Bau- und Kunfidenkmäler von Westfalen.

Kreis Olpe.





2.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1889/1901.

Schloß:

1. Chur; 2. und 3. Wandbekleidungen.



EURINE NO S



Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.



Unfnahmen von U. Cudorff, 1900.



Gut: 1. Kapelle; 2. Pieta; 3. Ruine.



Cliches von U. Brudmann, München.





# rolßhagen.

Die Stadt Drolshagen liegt im westlichsten Theile des Ureises. Während die Stadt nur 819 katholische, 2 evangelische Bewohner zählt, hat die ausgedehnte

Pfarrei mit ihren 59 Ortschaften, worunter Schreibershof, Iseringhausen (diese beiden Orte haben je eine Filialkirche; in letzterem wurde schon 1647 ein Altar geweiht), Herpel, Wegeringhausen, Essinghausen, Wenkhausen, Berlinghausen, Husten die bedeutenderen sind, 2886 kathoslische, 8 evangelische, zusammen 2894 Einwohner.

#### Litteratur:

Brüning: Tur älteren Geschichte von Drolshagen (Blätter zur näheren Kunde Westfalens, 1880, S. 40 ff.). Freusberg: Das Kloster Drolshagen (Blätter zur näheren Kunde Westfalens, 1871, S. 13 ff.). Nachricht über die Jamilie von Drolshagen von dem Aitter Urndt von Drolshagen (Zeitschrift des Vereins für westfälische Geschichte VII, S. 307 ff.).

Wie schon bei Waldenburg ausgeführt ist, hatten in dieser Gegend die Grasen von Ravensberg alten Besitz. 1207 hatten Graf Hermann von Ravensberg und seine Söhne Otto, Hermann
und Ludwig den Grasen Simon von Tecklenburg erschlagen; und als sie sich durch Vermittlung des
Erzbischofs Adolf von Köln mit der Jamilie des Ermordeten aussöhnten, mußten sie für eine zu
zahlende Buße auch Güter zu Drolshagen verpfänden. In einem Vergleiche von 1231 erhielten die
Brüder Otto und Ludwig diese zurück. 3 Schon 1235 gehören jedoch diese Besitzungen dem ebendort
genannten Grasen Heinrich von Sayn und seiner Gemahlin Mechtilde von Wied; und in der Verfügung
darüber werden die Ravensberger gar nicht erwähnt, so daß diese völlig ausgeschieden zu sein scheinen.
In einer Urkunde von 1235 nämlich schenken diese Eheleute dem Cisterzienser-Nonnenkloster zu Drulshaen
die dortige Kirche, zahlreiche Einkünste und Besitzungen, behalten sich jedoch das Vogteirecht vor.
Als Vögte sinden wir schon kurz nach 1200 eine Ministerialsamilie von Drolshagen; so 1223 und
1227 einen Arnold Vogt von Drolshagen. 5 1232 übertragen die Vorsteher der St. Clemenskirche

D aus einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Siegel des Klosters Drolshagen, nach dem Stempel im Staatsarchiv zu Münster. Umschrift: S. conventus s. clementis i droylshain. (Vergleiche: Westfälische Siegel, Heft III, Cafel 117, Nummer 4.)

<sup>3</sup> Wilmans, Westfälische Urfunden III, S. 160.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 205.

<sup>5</sup> Seibert, Urkunden 1082 und Wilmans, Urkunden III, S. 104.

zu Drolshagen, Konrad und Siegfried, Güter an Goswin und seine Frau Schwanehilde; Zeuge dabei ist wieder Vogt Urnold. Uls dessen Aachsolger, vielleicht sein Sohn, wird 1258 Heinrich Vogt von Drolshagen angeführt.<sup>2</sup> Dessen Aachsolgen, wielleicht sein Burglehen zu Waldenburg hatten.<sup>3</sup> Verwandt mit ihnen war ein Goddert von Drolshagen, vielleicht der Sohn des obengenannten Goswin. Dessen Heinrich war Burgherr zu Waldenburg und hatte einen Sohn Bernhard, der von 1309 bis 1362 lebte und zwei Söhne, Heinrich und Urnold, besaß. Letzterer wurde Stammvater des Zweiges der familie, der nach Münster umsiedelte. Heinrich hatte nur eine Tochter, Godele, die sich mit Heinrich von Plettenberg verheirathete und so den Besitz in Waldenburg an diese Familie brachte. Die Herren von Drolshagen, die auch zeitweise Mitbesitzer an der Freisgrassschaft Hundem waren, sührten in blaugewelltem Schilde drei rechts schräg absteigende, silberne Wecken.4

Um das Kloster Drolshagen wird sich bald eine Ortschaft gebildet haben. Die Kirche soll schon von dem heiligen Unno gegründet sein. 5 Nach dem Liber valoris (1313) bestand dort schon eine Pfarrei. 13486 hören wir von ihren Wachszinsigen und den Bedingungen, unter denen sich diese der Kirche verpslichtet haben. Unter dem 2. März 1477 erhebt Erzbischof Ruprecht die Freiheit Drolshagen zur Stadt und gibt ihr die Rechte von Olpe. 7 Mit dieser Stadt zusammen stand Drolsshagen auch als Mitglied der Hansa unter Uttendorn.

Das 1235 gegründete Kloster wurde 1242 neu erbaut, wobei Erzbischof Konrad allen, die dazu beisteuern, einen Ablaß verleiht.8 Don 1550 ab war es in zahlreiche Prozesse mit der Stadt verwickelt, die das Vermögen des bisher recht wohlhabenden Klosters arg verminderten. Bald begann für die Nonnen eine noch traurigere Zeit. Don der Abtei Marienstadt, unter der das Kloster stand, wurde 1762 ein Pater hartung als Prior nach Drolshagen geschickt, der sich gegen den Willen der Konventualen die Kasse und die völlige Herrschaft über das Kloster aneignete und das Bermögen maßlos verschleuderte. Er baute viel, wollte das Kloster, da ihm die rauhe Gegend nicht gesiel, nach Bonn verlegen, wo er schon Unkause zu dem Zwecke machte, hielt sich zwei Jahre einen Udepten oder Goldmacher, unter dessen händen das vorhandene Silbergeschirr verschwand, kaufte Bergwerke, fo die Fahlberger Eisensteingrube bei Hillmicke, bei deren Betrieb er viel einbüßte, kurz, er wirth= schaftete so, daß unter seiner zwanzigjährigen Ceitung 27 Klostergüter verloren gingen, und noch 22000 Chaler Schulden gemacht wurden. Doch die Noth hatte noch kein Ende. Bald nach hartungs Abberufung kam der Prior Ignatius Giller nach Drolshagen. Uuch der verschleuderte noch eine Reihe von Bauernhöfen und machte allein bei Weinhändlern 1000 Chaler Schulden. So stand es mit dem Kloster recht schlimm; es erhub sich der Streit, ob die Abtei Marienstadt für den Schaden aufkommen muffe, da man von dort aus dem Creiben der Priore keinen Riegel vorgeschoben hatte. Bevor dieser jedoch ausgesochten war, wurde allem Zwiste und dem Kloster zugleich durch die 1803 erfolgte Säkularisation ein Ende bereitet.

<sup>·</sup> Seibert, Urfunden 199.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 309.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 604.

<sup>4</sup> fahne, Westf. Geschl.

<sup>5</sup> Nach Gelenius; cf. Seibert, Landesgeschichte II, S. 355.

<sup>6</sup> Seibert, Urfunden 709.

<sup>7</sup> Seibert, Urfunden 979.

<sup>8</sup> Seibert, Urfunden 227.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Drolshagen.

## 1. Stabt Drolghagen.

5 Kilometer westlich von Olpe.

a) Rirde, fatholisch, romanisch, Uebergang,

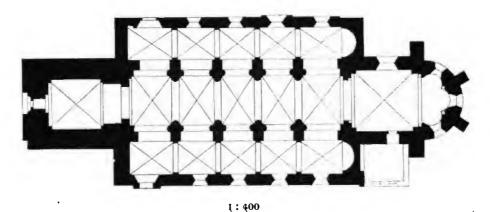

dreischiffige, fünfjochige Pfeiler-Basilika. Chor einjochig mit Kleeblattapside. Wandapsiden in den Seitenschiffen. Westthurm. Sakristei neu. Strebepfeiler am Chor neu.

Kreuzgewölbe<sup>1</sup> mit Graten, zwischen rundbogigen Gurten, auf rechteckigen Pfeilern mit halbrunden Vorlagen im Mittelschiff, auf Wandpfeilern in den Seitenschiffen, Eckpfeilern im Chor. In der Upsis Dienste mit Würfel= und Blattkapitellen. Die Vorlagen im Mittelschiff mit Knollenkapitellen.

fenster und Eingänge rundbogig, theilweise erweitert. Schießscharten in den oberen Churmgeschossen.



<sup>1</sup> früher im Mittelschiff Bolgdecke und feine Dorlagen.

Taufstein, romanisch, rund, mit 6 Säulen und zwölftheiligem Bogenfries am Becken. Blattwerkfries und Blattkapitelle, 0,93 m hoch, 1,10 m Durchmesser. (Abbildung Tafel 19, Kigur 1.)

Sakramentshäuschen (Aische), gothisch; am Giebelsabschluß Maßwerk und Kreuzendigung.
1,80 m hoch, 0,80 m breit. Deffnung
56/92 cm groß. (Abbildung nebenstehend.)
Pieta, gothisch, von Holz, 85 cm hoch. (Abbildung
Tafel 19, Kigur 2.)

b) Privatbesit (Befiter: finte):

Barbara, gothisch, von Holz, 55 cm hoch. (Ub= bildung nebenstehend.)





## 2. Borf Aferinghausen.

6 Kilometer siidwestlich von Olpe.

Rapelle, fatholisch, Renaissance,



einschiffig, rund geschlossen; Dachreiter; Holzdecke. Fenster und Eingang flachbogig. Inschrift über dem Eingang von 1702. Christus, gothisch, von Holz, 78/76 cm groß. Füße neu. (Abbildung Tafel 19, Figur 3.)
Antonius, gothisch, von Holz, 84 cm hoch. (Abbildung Tafel 19, Figur 4.)

# 3. Porf Wenkhausen.

3 Kilometer westlich von Olpe.

Rapelle, fatholisch, Renaissance,



Į: **40**0

einschiffig, mit 3/8 Schluß; westlicher Vorbau in gesschweiften formen. Dachreiter. Holzdecke. Fenster und Eingang rundbogig.





Mordoftanficht.

Kreis Olpe.

Bau, und Runftdentmäler von Westfalen.



2. Aufnahmen von U. Cudorff, 1891/1898.



Cliches von U. Brudmann, Munchen.

Rirche: 1. Sudansicht; 2. Mordwestansicht.

TO SEW YOUR TO SELIC LOTT WAY

Aufnahmen von A. Cudorff, 1898.

Kreis Olpe.



Cliches von U. Brudmann, Munchen.

Rirche: 1. Junenausicht nach Gien; 2. Innenausicht nach Morden.

# Drolshagen.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Olpe.



1.



Clichés von U. Brudmann, München.

4. Aufnahmen von U. Eudorff, 1898/1900.

Drolshagen, Kirche: 1. Caufstein; 2. Pieta. Iseringhausen, Kapelle: 3. Christus; 4. Antonius.



# űnschede.

Das Dorf und die Pfarrei Dünschede liegen in dem Winkel zwischen Cenne und Bigge; es gehören dazu noch die Orte Silbecke, Röllecken und Borghausen mit zusammen 508 katholischen, 7 evangelischen, also 515 Einswohnern.

Die dem hl. Martin geweihte Kirche war lange Zeit filiale von Helden. Zuerst erwähnt wird sie 1273, wo dem Rektor Gottsried von Helden durch den Thesaurarius von Soest ein Schreiben des Papstes Gregor XII. zugestellt wird, die Ermächtigung enthaltend, den sacellanum intrusum Ditrich in Dusenschuren (aus welcher Namenssorm im Cause der Zeit mit mehreren Uebergängen unser Dünschede entstanden ist) aus seinem Unte auszuweisen. Im Liber Valoris steht Dusenhoure mit Helden zusammen. Unter den Inhabern des geistlichen Umtes hat der auf Präsentation des Dogts von Elspe vom Erzbischof Unethan ernannte Kaplan Johannes Hirsch (1686—1730) sich ein lebhaftes Undenken gesichert, indem der Volksmund noch heute von "Johannes von Dünschede" manchen Schwank in der Weise des Ubraham a Santa Clara erzählt. 1897 wurde die filiale zu einer selbstständigen Pfarrei erhoben.

Es wohnte hier auch ein Littergeschlecht von Dusenschuren, welches einen der Länge nach getheilten Schild als Wappen führte. Fahne schließt daraus, daß es mit den familien von Plettenberg und Vogt von Elspe einen Ursprung habe. Mit ihm sagt auch von Steinen, 4 die Herren von Dusenschuren hätten in Borghausen gewohnt, welches an der Mündung der Repe in die Cenne liegt und noch geringe Trümmer einer früheren Burg zeigt. Dieser Burgsit wird auch für ein Eigenthum der Edelherrn von Gevore, später von Bilstein gehalten. Im Liber iurium (um 1448)5 heißt es, Franko von Helden habe einen Haupthof tome Doyme (der Bauernhof Dohm an der Bigge untershalb Uttendorns) to Gevoyre in der Pfarrei Helden als Cehen getragen. Darnach könnte Borghausen, in der alten Pfarrei Helden liegend, wohl dies Gevore sein; die Peperburg, wo sicher die von Gevore

D aus einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24.)

<sup>2</sup> Mittheilung des Pfarrers Sauer zu Helden aus dem dortigen Pfarrarchive.

<sup>3</sup> Weftf. Befchl., S. 144.

<sup>4</sup> Weftf. Beich. II., S. 1445.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 601.

sagen, früher zur Pfarrei Elspe, jest zu körde gehörig, wird wohl der hauptfit dieses Geschlechtes gewesen sein. Da in und unmittelbar bei Dunschede fich keine Spur eines Rittersitzes findet, wird wahrscheinlich die Ungabe von Steinens richtig sein. Der erste derer von Dusenschuren wird 1,225 genannt als conradus de thusentscuren; von 1290-1296 erscheint ein Lutbert von Dusentschuren als Drost der Eblen von Bilstein;2 im Güterverzeichnisse des Grafen Wilhelm von Urnsberg von 13133 wird Eutbert von Dufentschuren mit einem Cehen zu Elspe, hunold von Dusentschuren mit einem folchen in Ramsbeck genannt. 13384 hatte Beinrich von Dufentschuren je einen hof in Ramsbeck, Fretter, Melbede, Hespede bei Attendorn, Elspe und Valbert in der Pfarrei Eslohe. 13685 hatte er diese Güter an seinen Sohn Hunold vererbt. Un derselben Stelle wird noch bemerkt, daß Cambert von Dusent= schuren wie sein Vater (wahrscheinlich der genannte Lutbert) auf den hof zu Elspe, genannt Tylenhoff tor Muylen, verzichtet habe. 1313 bis 13686 kommt noch ein Helmich von Dufentschuren vor, und schließlich Johann von Dudenschare in der Erblandesvereinigung von 1437. Dielleicht gehört auch ber in den Wiedertäuferunruhen in Münster auftretende Prophet Dusenschuren von Warendorf zu biefer familie. In unserer Gegend verschwindet die familie, und wir finden in Borghausen einen Zweig der Kamilie Dogt von Elspe ansässig; heute gehört das Gut dem auf dem benachbarten Bamenohl wohnenden Geschlechte von Bodelschwingh-Plettenberg.



# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Dünschede.

## Dorf Dunichebe.

14 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rirde, katholisch, romanisch,



dreischiffig, dreijochig, mit Upsis, Wandapsiden in den Seitenschiffen und Westthurm.

<sup>1</sup> Seibert, Urfunden 177.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 431, 443, 460.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 556, S. 119.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 665, S. 292.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunden 795, S. 534.

<sup>6</sup> Seibert, Urfunden 556, 623, 665, 795.

<sup>7</sup> Seibert, Urfunden 941.

Kreuzgewölbe mit Graten auf Säulen, Wandpfeilern und Konsolen. Conne im Churm. Chorbogen mit Stichkappen.

fenster und Eingänge rundbogig.

- 3 Bloden mit Inschriften:
  - 1. Maria heit ich, ben my horet ben bebe such, jorgen va isernion goet much anno dii mo ccccco vijo (1507).

0,85 m Durchmesser.

- 2. sub r. d. hermanno duncker pastore.

  alt war ich ohne zahll, endtlich vergingh mein schal,
  jetz hab ich newen klang und sing den alten gesang. MDCC (1700).

  0,78 m Durchmesser.
- 3. In ego martinus po . . . sacra indico sestam.
  mabilos secit 1764. Mit Kreuzigung, Madonna und Bischos.
  0,70 m Durchmesser.



l : 400 Querschnitt. Rach Aufnahme von Kruse, Siegen.



Mordostansicht.

# Dünschede.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Olpe.



Į.



Clichés von Alphons Brudmann, Munchen.

2.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1902.

Kirche: 1. Innenansicht nach Often, 2. nach Sudosten.



Das Dorf Elspe liegt an dem Elsperbache, der sich bei Grevenbrück mit der Cenne vereinigt. Die Pfarrei mit den Orten Oberelspe, Halberbracht, Sporke, Hespecke, Altenvalbert, Burbecke, Melbecke und Theten bildet den nördlichsten Theil des Kreises und hat 2455 katholische, 41 evangelische, 6 jüdische, zusammen also 2502 Einwohner.

#### Litteratur:

Schrader: Die Pfarrei Elipe im Kreise Olpe (Bl. 3. n. Kunde Weftf. 1881).

Elspe ist der urkundlich zuerst genannte Ort des Kreises. Als Kaiser Otto III. im Jahre 1000 von Aachen aus, wo er das Grab Karls des Großen besucht hatte, das Sauerland durchquerte, war er auch in Elspe und bestätigte dort das von seiner Derwandten, der Gräfin Gerberga von Arnsberg, gestistete Nonnenkloster Oedingen; die Urkunde ist datirt Elisopii am 21. Mai 1000. Wenn sich der Kaiser in Elspe aushalten konnte, wird dort ein Königshof gewesen sein, aus dessen Aussehern das adlige Geschlecht der Vögte von Elspe hervorging. Ursprünglich gehörte Elspe zur Pfarrei Wormbach; doch schon früh muß dort eine eigene Pfarrei errichtet worden sein; im Liber valoris (1313) steht Elsape cum capellis angegeben. Die Kirche ist dem hl. Jakobus dem Aelteren geweiht. Das Patronatsrecht hatten damals die Herren von Waldeck, wohl deshald, weil sie Schirmvögte von Grafschaft waren. Thitmar von Waldeck gen. Oppolt übertrug dies Recht 1269 an den Ritter Herbort Vogt von Helden. 1477 nennt sich heinrich von Plettenberg Eehnherr der Kirche zu Elspe. Alls 1680 die Einie Plettenberg-Vamenohl im Mannesstamme ausstard, kam Haus Vamenohl und dies Patronatsrecht durch Heirath der Anna Katharina von Plettenberg mit Hans Kaspar von Steckenberg an diese Hamilie, dann wieder durch heirath um 1700 an Elmerhaus von Kalenberg. Don dieser Jamilie erbten es die Herren von Dalwigk zum Sande bei Eichtensels (Waldeck); und diesen ist es bis heute verblieben. Der bekannteste

<sup>\* &</sup>amp; aus einem Miffale des Klosters Ewich (Siehe S. 24).

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 18.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 348.

<sup>4</sup> Nach einer Urkunde im Pfarrarchive zu Elspe.

von den Vögten von Elspe ist der Freiherr Kaspar Christian Voigt von Elspe zu Siedlinghausen, der 1694 seine in lateinischer Sprache geschriebene Ducatuum Angariae et Westphaliae delineatio abschloß, eine reiche Fundgrube unserer Heimathsgeschichte. Eingehende, aber nicht zuverlässige Nachsrichten über die Vögte gibt auch von Steinen. Das Wappen wird dort als ein von oben nach unten in Silber und Blau getheilter Schild dargestellt, darüber ein Helm mit goldener Krone und je einem blauen und silberweißen flügel, die wieder den Schild zwischen sich tragen. Als Aeltesten der Familie nennt von Steinen einen Johann von Elspe, der um 1000 gelebt habe. Urkundlich der erste ist Heinricus de Helsepe, 11874 genannt. Von da ab treffen wir oft auf zahlreiche Mitglieder der Familie nicht nur in Elspe selbst, sondern auch mit Burglehen und Besitzungen zu Schnellenberg,

Bamenohl, Borghausen, Waldenburg, Förde, Werl, Bilstein, Siedlinghausen und an andern Orten. Die Vögte von Elspe hatten in dem Orte auch einen Freistuhl.

In Palverbracht befindet sich seit [86] eine Schulvikarie; schon [647 wurde hier wie auch in Oberelspe ein Altar konsekrirt, wie das hersvorgeht aus dem noch öfter zu nennenden Diarium des Pasderborner Weihbischofs Bern. Frick über die "kirchliche Res

stauration des Herzogthums Westfalen am Ende des dreißigjährigen Krieges". Ein alter Hos der Pfarrei ist der zu Theten an der Cenne; 1072 bei der Schenkung an Kloster Brasschaft heißt er mansus Tatena; in der Bestätigungsurkunde des Erzb. friedrich I. (1101—1131) Tetin. Um 1300° wird Theoderich von Schnellenberg mit einem Besitz zu Theten genannt.

<sup>8</sup> Seibert, Urfunden 551, S. 115.



Kreug in der Kirche zu Elfpe. (Siehe Seite 39.)

<sup>1</sup> Westf. Gesch. I, S. 1857 ff.

<sup>2</sup> Westf. Besch. I, S. 1915.

<sup>3</sup> fahne, Weftf. Geschlechter, S. 150.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 92.

<sup>5</sup> Zeitsch. d. Der. für westf. Gefc. 1871, 5. 79.

<sup>6</sup> Abgedruckt in den Bl. zur nah. Kunde West, E. 36 ff.

<sup>7</sup> Seibertz, Urfunden 30 und 50.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Elfpe.

## 1. Borf Elipe.

20 Kilometer nordöftlich von Olpe.

a) Kirche<sup>1</sup>, katholisch, Uebergang, 13. Jahrhundert, dreischiffig, dreijochig, Westthurm. Bogenfries am Schiff. Kreuzgewölbe mit Graten zwischen spitzbogigen Gurten auf Pfeilern mit halbrunden Vorlagen<sup>2</sup> und Wandpfeilern. Die Gurte der Seitenschiffe nach außen

fenster und Portale rundbogig, erneuert.

Rreuz,<sup>3</sup> Uebergang, z3. Jahrhundert, von Holz, z,23 m hoch, 0,93 m breit. (Abbildung Seite 38.)

b) Kapelle (Ditus), fatholifch, Renaiffance, 18. Jahrhundert,





einschiffig, nach Osten und Westen mit 3/8 Schluß. Dachreiter; Holzdecke.

fenfter und Einsgang flachbogig, in den schrägen Seiten elliptisch.

c) Hans (Besitzer: Rath) Renaissance, von 1756, mit geschnitzten Balken, verziertem Jachwerk, Inschriften und Malerei. (Abbildung nebenstehend.)

verbreitert.

z E ü b f e, Westfalen, S. 166. — Cot, Dentschland, S. 195. — Otte, Kunstarchäologie, Band 2, S. 204. 1889 nach Osten erweitert. 2 Kapitelle bei der Erweiterung in Cement hergestellt. 3 Eübke, Westfalen, Seite

587. - Lot, Deutschland, S. 195.



### 2. Dorf Alten-Balbert.

23 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, fatholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. fenster flachbogig.

Eingang rundbogig.



## 3. Dorf Burbecke.

23 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Uebergang und Renaissance, 13. und 18. Jahrhundert,



einschiffig, mit 5/8 Chor. Dachreiter. Kreuzgewölbe mit Graten und Scheitelkehlen im Chor. holzdecke im Schiff. fenster spitbogig im Chor, rundbogig im Schiff. Eingang flachbogig. 3 Siguren, gothisch, von Holz; 1. Nikolaus, 71 cm hoch. (Abbildung nachstehend.) 2. Humbertus, 62 cm hoch. (Abbildung nachstehend.) 3. Untonius, Eremit, 67 cm hoch.





## 4. Porf Melbecke.

20 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



**l:400** 

einschiffig, mit 3/6 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. Eingang und fenster gerade geschlossen, mit Holzrahmen.

# 5. Porf Sporke.

18 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Rapelle, fatholisch, Renaissance,



1:400

einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. Eingang und feuster flachbogig.

# 6. Borf Cheten.

17 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, fatholisch, Renaissance,



1:400

einschiffig, mit 3/8 Schluß nach Osten und Westen. Dachreiter. Holzdecke. Inschrift über dem Eingang von 1778. Fenster rundbogig; gerade gesschlossen an der Ostseite. Eingang rundbogig.



Mordwestansicht.



Eudorff, Bau- und Kunftdenkmaler von Westfalen, Kreis Olpe.





Cliches von Alphons Brudmann, Manchen.



Ulte Brude in Grevenbrud.



Zu beiden Seiten der Veischede, kurz bevor sie in die Cenne mündet, liegt langgestreckt das Dorf förde. Zu der Pfarrei, in welcher 1823 Katholiken, 149 Evangelische, 6 Juden, im Ganzen also 1978 Einwohner gezählt werden, gehören noch die Orte Bonzel, Maumke und Grevenbrück.

#### Litteratur:

Seibert: Die Pfarrei forde (Bl. 3. n. Kunde Westf., 1868).

Da an der Stelle, wo sich Veischede und Cenne vereinigen, in alter Zeit wichtige Verkehrsstraßen zusammentrasen, so liegt es nahe, den Namen förde von der furt durch die Cenne abzuleiten, zumal die ältere Namenssorm Vore, Vuore dem hochdeutschen furt entspricht. Hier saß früh ein Rittergeschlecht, welches aber kurz nach 1200 den Stammsitz verließ und sich in Bilstein ansiedelte. Ein Bernhard von Gevore, der Oheim des Erbauers der Burg Bilstein, blieb in der heimath zurück; 2 1240 werden die Brüder Dietrich und Rembold von Vore genannt, wohl Söhne des Bernhard. Darüber hinaus hört man von herren dieses Namens nichts mehr. Als Wohnsitz einer so angesehenen familie hatte förde gewiß auch früh ein Gotteshaus. Die vor einigen Jahren durch einen Neubau ersetze alte Kirche, dem hl. Nikolaus geweiht, stammte in ihren haupttheilen aus dem 13. Jahrhundert und war filiale von Elspe. 1587 erhielt sie das Taufs und Begräbnißrecht; 1683 wurde es eine selbstständige Pfarrei, deren Patronatsrecht mit dem von Elspe verbunden blieb. Von einer alten Glocke zu förde erzählt die Sage, sie habe früher auf der Peperburg gehangen, nach deren Zerstörung

<sup>.</sup> f aus einem Miffale des Klofters Ewich. (Siehe Seite 24.)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 177.

lange in einem Sumpfe gesteckt, bis sie von Schweinen ausgewühlt wurde. Das letzter Moment sindet sich öfter, besonders auch im nahen Siegerlande, wo es z. B. von einer Kapelle auf dem Kindelsberge erzählt wird. Die Jamilie von Gevore hatte auch einen Burgsitz im Orte förde selbst, der um 1400 von Dietrich von helden gen. Jagedüvel bewohnt wurde. Bald kam dieser Besitz an die Jamilie Strick; nach von Steinen² heirathete um 1500 heinrich Vogt von Elspe eine Alecke Strick, Erbin von hörde und schrieb sich seitdem Vogt von Elspe gen. Strick. Sein Enkel Wilhelm verstauste das haus hörde an einen herrn von Grave, nach welchem Besitzer wahrscheinlich die nahe Cennebrücke und der anschließende Ort Grevenbrück heißen, welcher Name sich vorher nicht sindet. 1637 starb zu hörde der kaiserliche Obristwachtmeister Jost von Graffen; und da seine einzige Tochter Guida mit Johann Christoph von Schledorn verheirathet war, erbte dieser, der einer in Schledorn bei Medebach ansässigen Litterfamilie entstammte, auch das Gut hörde, von da ab Schledorn genannt. Diese Jamilie, die nachher völlig verarmte, hat das Gut besessen verheiren es noch heute inne haben.

Der hauptsitz der familie von Gevore war gewiß die Burg an der Mündung der Deischede, auf steilem Kalkfelsen gelegen, an einer Stelle gebaut, wo schon in Urzeiten der höhlenmensch gehaust, später eine germanische Wallburg sich befunden hatte. hier sinden wir im 14. Jahrhundert einen Iweig der aus dem hessischen gekommenen, auch in hundem begüterten familie von Pepersack, nach deren Namen der Wohnsitz die Peperburg genannt wurde, und die in silbernem Schilde einen Mauersanker als Wappen sührt. 1432 war Adelheid von hundemen gen. Pepersack, anscheinend die Cetzte ihres Geschlechtes, Gemahlin des Wilhelm Vogt von Elspe. Seitdem gehörte die Burg dieser familie, die sich auch Vogt von Elspe gen. Pepersack schrieb. Ihr Wohnsitz war Borghausen, wo sie sich um diese Zeit ein neues Schloß errichtet hatte. Die Peperburg versiel und soll 1030 völlig zerstört worden sein; anach der Delineatio des Vogts von Elspe war sie 1694 nicht mehr vorhanden. Nach der kirchlichen Restauration Westfalens wurden 1647 zu Maumente und zu Banzel ze eine neue Kapelle nebst Altar konsekriet.



# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Förde.

#### 1. Porf Förde.

16 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rirde, fatholisch, neu.

Relch, Uebergang, 13. Jahrhundert, von Silber, vergoldet, fuß rund, Knauf mit 14 Rippen, 15 cm hoch.

<sup>·</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 601.

<sup>2</sup> Weftf. Beich. I, S. 1919.

<sup>3</sup> Nach einer Aufzeichnung des Pfarrers Molitor zu förde aus dem Jahre 1710.

<sup>4</sup> Seibert, Quellen III, S. 130.

Relch, Renaissance (Rokoko), 18. Jahrhundert, von Silber, vergoldet, fuß und Knauf dreitheilig, 27 cm hoch.

- 3 Bloden, 2 mit Inschriften:
  - 1. Taubate beum in cimbalis bene sonatibus. laubate beum in cimbalis jubilationis. Deberich von Coellen 1558. D. Jodocus Uruse. 0,86 m Durchmesser.
  - 2. Joann Michael Stock, hochfürstlicher münsterscher Stuck und Glockengiesser anno 1720. 0,56 m Durchmesser.
  - 3. Kuhschellenform, 1 12. Jahrhundert, 0,98 m hoch, 0,80 m Durchmesser.

### 2. Porf Bonzel.

16 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance (Barock), von 1731,



Į: 400

einschiffig mit Upsis; Dachreiter; Holzdecke. fenster flachbogig, Chur gerade geschlossen. Selbdritt, gothisch, von Holz, roh, 48 cm hoch.

1 Jett im Provinzial-Museum zu Münster.



Grundriß, Kängenschnitt und Südausicht der 1887 abgebrochenen Kirche zu förde. (Mach Aufnahme von fischer, Barmen.)



Das Dorf Heggen liegt links von der unteren Bigge im nordwestlichen Cheile des Kreises und zählt mit den zu seiner Pfarrei gehörenden Orten Uhausen, Alt-Finnentrop, Sange und Illeschlade 1044 katholische, 55 evangelische, zusammen 1079 Einwohner.

Die kleine Kirche des Dorfes ist dem hl. Antonius dem Einsiedler geweiht; von den Wandsmalereien romanischen Styles, die Cübke<sup>2</sup> erwähnt, ist nichts mehr zu sehen. Heggen war filiale von Attendorn, wurde aber 1895 selbständig.

hier wohnte ein abliges Geschlecht von heven oder heggen, welches nach fahne' als Wappen in schwarzem Lelde einen linksschrägen, zu beiden Seiten von schwarzen Zwillingsbalken begleiteten Balken und auf dem bewulsteten Helme ein Menschenhaupt zwischen zwei offenen schwarzen klügeln führte. Aus ihm werden zuerst erwähnt' Beinrich, dem 1376 ein Burglehen von Waldenburg verliehen wurde, hermann als Vogt und Besitzer des haupthofes in heggen und franko von heggen. Etwa 1420 hat hermann, Bogt von Beggen, das Cehen zu Waldenburg; 1437 wird ein Widekinde und schließlich 1500 ein Kordt von Beggen genannt." Auch zu Ewich hatte die Kamilie Besit, der 1575 einem Johann von Beygen zu Ewich gehörte, später an das Kloster kam. Oberhalb von heagen an der Bigge liegt das Rittergut Uhaufen. Unter den Erwerbungen, die Erzbischof Philipp (1167-1191) für die Kölner Kirche machte, wird auch der Burgfit eines Johannes Uhus genannt." Ob das unfer Uhausen gewesen, ist zweifelhaft, da die herren von heggen ihre Ceben zu Ahausen vom Arnsberger Grafen hatten; erst 1368 kam das Gut an Köln. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts fitt ein Zweig der Schnellenberger Kamilie zu Uhausen, von denen als erster Beinrich von Schnellenberg zu Uhausen 1377 genannt wird.º Johann von Schnellenberg zu Uhausen kauft 1515 zwei Höfe in Heggen zu einer Stiftung für das Uttendorner Hospital. 10 Sein Sohn Wilhelm kommt 1518, sein Enkel Christoph 1541 vor. Des letteren einzige Tochter Elisabeth beiratete um 1558 hermann von Neuhoff, und so kam Abausen an diese Kamilie, die vom Ritterfite Dungelscheidt bei Werdohl stammt. Don ihren Kindern erbte Wilhelm Uhausen, die Tochter Unna vermählte sich mit henneke Schade zu Grevenstein. Wilhelms Sohn Johann Udrian von Meuhoff, fürstlich fuldaischer Umtmann zu Bibrastein, verkaufte 1647 das Gut an seinen Vetter Johann

<sup>1</sup> h aus einem Missale des Klosters Ewich. (Siehe Seite 24.)

<sup>2</sup> Mittelalterliche Kunft in Westfalen, S. 166, 425 und 333.

<sup>3</sup> Westf. Besch., S. 211.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 603.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunden 795 (S. 527) und 905.

<sup>6</sup> Seibert, Urfunden 941.

<sup>7</sup> Seibert, Urfunden 1001.

<sup>8</sup> Seibert, Urfunden 99.

<sup>9</sup> Don Steinen, Westf. Gesch. II, S. 1612.

Diese und die folgenden Ungaben bei Schrader, Schönholthausen (ВІ. з. н. К. Westf., 1877, S. 11.)

Morit Schade zu Grevenstein, den Sohn des Henneke, welcher das Haus neu aufbauen ließ. Als 1862 freiherr Theodor von Schade zu Ahausen starb, kam das Gut durch Vererbung an die gräfsliche Familie von Candsberg-Velen. In Alt-finnentrop hat nach von Steinen ein längst verschwundener Rittersitz gelegen, dessen Besitzer die Herren von Plettenberg waren.

Auch bei Schrader<sup>2</sup> wird erwähnt, daß 1474 die Brüder Heinrich und Guntram von Plettenberg und Grete, die Wittwe eines dritten Bruders, sich über die väterlichen Güter zu Bamenohl und finnentrop geeinigt haben.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Beggen.

## 1. Dorf Beggen.

16 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Kirche, Fatholisch, Uebergang, dreischiffig, zweijochig; Chor, huseisensörmig, Wandapsiden in den Seitenschiffen, slachbogig. Westthurm. Mittelschiff nach Westen und Osten verbreitert, im Anschluß an die Chormauern.





Innenausicht nach Westen.

<sup>1</sup> Westf. Gesch., II, S. 1634.

<sup>2</sup> Pfarrei Elipe, Bl. 3. n. K. Weitf. 1881, S. 7.

<sup>3 1900</sup> erweitert und umgebaut. — Lübke, Westf., S. 166. — Lot, Deutschland, S. 285. — Otte, Kunstrarchäologie Band 2, S. 206.

Kreuzgewölbe mit Graten und Scheitelkehlen, in den Seitenschiffen einhüftig. Im Chorbogen Stichkappen. Kuppel in der Apsis. Gurtbogen spitzbogig, im Seitenschiff rundbogig. Säulen und halbrunde Wandvorlagen ohne Kapitell.

fenster und Eingange spitbogig.

Rauchfaß, 1 romanisch, um 1200, von Bronze, vierstheiliger Ausbau mit Giebeln, Erkern und Thurmendigung, gravirt. 24 cm hoch. (Absbildung nebenstehend).

## 2. Porf Alten-Finnentrop.

17 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 17. Jahrhundert.



1:400

einschiffig, mit vierseitigem, unregelmäßigem Schluß, Ede nach Often, Dachreiter, Holzbede.

fenster gerade geschlossen, in den östlichen flächen flachbogig. Eingang flachbogig.

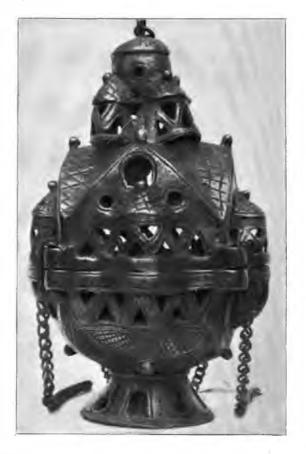

# 3. Paus Ahausen.

(Befiter: Graf Candsberg= Delen und Gemen.)
17 Kilometer nordöstlich von Glpe.

Banptgebände, Benaissance (Barod), einfach. Portal mit Pfeilereinfassung und Wappenauffas von 1723. (Abbildung Tafel 25.)

Rapelle, im Nebengebaude, von 1732, einfach.

6 Bankseiten, Renaissance (Barock), mit geschnitzten Fratzen. 1,07 m hoch, 0,41 m breit. (Abbildung Tafel 23.)

Trube, Renaissance, 16. Jahrhundert, geschnitzt, falten: und Ranken: füllungen mit Medaillons und Wappen. 1,90 m lang, 1,09 m hoch, 0,76 m breit. (Abbildung Tafel 23.)



: 2500

<sup>\*</sup> Lübke, Westf., S. 426. — Lotz, Deutschland, S. 285. — Otte, Kunstarchäologie Bd. 1, S. 258. — Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Nummer 568.





Cliches von U. Brudmann, Manchen.



# Uhausen.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Kreis Olpe.







Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Unfnahmen von 2. Eudorff, 1900.

# Neingherg.

Das Dorf Heinsberg liegt am darnach genannten Bache oben an der Absenkung des Rothshaargebirges, ungefähr 400 m über der Nordsee. Es zählt 764 katholische, 5 evangelische, im Ganzen 769 Einwohner. Die Pfarrkirche ist der hl. Katharina geweiht. Zunächst war Heinsberg (früher Hemesberge) Filiale von Kirchhundem; in der "Kirchlichen Restauration" von 1647 wird dort schon ein Pfarrer genannt, dessen Stelle von der Gemeinde durch Wahl besetzt wird.

Nach der Beschreibung Westfalens von Voigt von Elspe stand hier ein freistuhl der Grafsschaft hundem, und zwar unterhalb des Hauses des Johannes Menken.

# Denkmäler-Derzeichniß der Gemeinde Beinsberg.

# Dorf Beingberg.

22 Kilometer öftlich von Olpe.

Rirde, katholisch, Renaissance (Barock), von 1700,



einschiffig, dreijochig; Chor einjochig mit 3/6 Schluß. Westthurm; Dachreiter. Strebepfeiler einfach. Kreuzgewölbe mit Graten zwischen spitzbogigen Gurten auf Wandpseilern mit Vorlagen. Conne im Churm.

fenster und Eingänge flachbogig, an der Oftseite rundbogig. Leuchter, gothisch, von Bronze, fuß und Teller rund, Schaft mit Ring, 24 cm hoch.

B aus einem Miffale des Klofters Ewich. (Siehe Seite 24.)







Cliches von U. Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von 21. Eudorff, 1901.



Die Pfarrgemeinde helden liegt in dem Winkel zwischen Beischede, Cenne und Bigge. Außer dem Pfarrdorfe, welches auch Kirchhelden genannt wird, gehören zu ihr unter Underen noch die Orte Miederhelden, Mcklinghausen, Oberveischede, Repe, Burberg und Bremge mit 1294 katholischen, 2 evangelischen, im Ganzen 1296 Einwohnern. Der Erzbischof Unno ist der Gründer der dem hl. Hippolyt geweihten Kirche. In der Urkunde des Erzbischofs Konrad von 1253,2 worin er der Beldener Kirche, da die ursprüngliche Bescheinigung darüber bei einem Brande in Attendorn verloren gegangen war, die Rechte über ihre Wachszinsigen bestätigt, wird ausdrücklich Unno sundator ecclesiae genannt. Auch trägt eine Statue des hl. Unno auf dem hochaltar der Kirche das Modell derselben auf der Hand; und ein Bild desselben Beiligen hat die Unterschrift: St. epp. Anno fundator eccl. Als 1875 die Kirche einen neuen Bewurf erhielt, fand fich in einem Balken über der kleineren Thure eingeschnitten die Jahreszahl 1095. Jedenfalls ift Pfarre und Kirche eine der ältesten der Gegend. 1268 belehnt Chitmar von Waldeck, genannt Oppolt, den Ritter Herbord von Helden mit dem Patronatsrechte der Kirche, das ihm von seinen Vorvätern durch Erbschaft überkommen sei;3 jett hat dieses Recht die Kamilie von Bodelschwingh-Plettenberg zu Bamenohl. In der Urypta befindet fich eine uralte kleine Holzsigur eines schwer zu bestimmenden Heiligen, dem das Volk die Kraft zuschreibt, am Schreiframpf leidende Kinder zur Ruhe bringen zu können; und da man eine andere Bezeichnung nicht hatte, so nannte man ihn nach dem Worte gransen-weinen den St. Granter oder Grunfedt. Seine Derehrung ift ichon alt; denn als der Generalviffar von franden-Sierstorpff 1737 die hiefigen Kirchen besucht hatte, bemerkte er in seinem Revisionsprotokolle, der Pfarrer möge dafür forgen, daß der Kultus des zweifelhaften St. Granter aufhöre, und empfahl zu dem Zwecke, der figur, die gewiß die hl. Maria darstellen solle, ein Jesukind auf die Urme zu legen. Der damalige Daftor verwahrt fich zwar in seiner Erwiderung dagegen, diesen Aberglauben je gefördert zu haben, verspricht aber, dem Rathe des Generalvikars zu folgen.

Das Jesukind, von einem Schreiner recht unwürdig hergestellt, wurde vom Pfarrer Sauer wieder entsernt; Mütter von zu arg schreienden Kindern ließen noch bis in die neueste Zeit zu deren Beruhigung gern Messen zum St. Granter lesen.

Et aus einem Miffale des Klofters Ewich. (Siehe Seite 24.)

<sup>\*</sup> Lacomblet, Urfunden II, 27r. 391.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 348.

<sup>4 3</sup>m Pfarrardive zu Helden.

In dem Dorfe Repe, fudwestlich von Belden, stand auch ein Stuhl des freigerichts. 3u helden faß auch ein adeliges Geschlecht, aus welchem herbord von helden schon genannt ist, und welches einen rechtsschrägen Balken, zu jeder Seite von einem schmaleren begleitet, im Wappen führte. Db diese herren im Dorfe selbst oder in Borghausen wohnten, ift nicht flar. Gleichzeitig mit herbord von helden tritt in zahlreichen Urfunden Theoderich, etwas später Ulrich, Berlind, dann wieder ein Theoderich und sein Sohn Herrmann, Alexander, Thomas und Arnold, 1352 Herbord von Helden auf.2 3m Liber iurium3 werden franko, hermann, herbord und Theoderich von helden genannt Jagedüvel mit Burglehen zu Waldenburg, höfen zu Listernohl, Vossiepen, Dohm, Niederhelden, Körde und anderswo genannt. Jagedüvel, der 1417 außer dem Burgfit in forde auch das Gut frielentrop (an der Cenne unterhalb finnentrop) erhält, scheint der Cepte des Geschlechtes gewesen zu sein. Eine Tochter von ihm war mit Wilhelm von Ole vermählt, der frielentrop als Mitgift seiner frau erhielt. Theoderich v. H. starb kurz nach 1450. Ganz im Süden der Pfarrei liegt das Dorf Oberveischede. Uls Selherr Theoderich von Bilstein kurz nach 1300 eine Cochter des Grafen Ludwig von Urnsberg heirathete, schenkte er ihr als Morgengabe auch einen Hof zu Overenveische. \* Unter den Besitzungen des Klosters Ewich werden 1420 auch Güter zu Veesch in der Pfarrei helden genannt. 5 In Oberveischede wurde schon 1647 ein Altar konsekrirt.



"St. Granter", gothische Holzsigur in der Kirche zu Belden, 36 cm hoch (Unna?).

<sup>1</sup> Atschr. des Bereins für westf. Gesch. 1871, S. 87.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 189, 212, 222, 427, 438, 551, 596, 613, 665.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 484, S. 601.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 665, S. 297.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunden 9:9.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Belden.

## 1. Porf Belden.

12 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Airche, Fatholisch, romanisch, um 1200,



einschiffig, dreijochig. Chor einjochig, dessen Upsis mit 3 halbrunden Nischen. Zweijochige Seitenschiffanbauten mit Seitenapsiden. Urypta unter dem Chor, dreischiffig, zweijochig; Westthurm; Dachreiter.

Kreuzgewölbe mit Graten zwischen rund= und spitzbogigen Gurten und Blendbogen auf Wandpfeilern mit halbrunden Vorlagen mit Würfelkapitellen im Schiff, auf Wandpfeilern in den Seitenschiffen; kuppelartiges Gewölbe im Thurm; Stichkappengewölbe und Connen in der Krypta.

fenster rundbogig.

Portale rundbogig; das nördliche im Schiff mit Kleeblattnische; im nördlichen Seitensschiff Thür mit Eisenbeschlag. (Abbildung Tafel 27.)



<sup>1</sup> Lübke, Westfalen, Seite 116. — Lotz, Deutschland, Seite 289. — Otte, Kunstarchäologie, Band 2, Seite 206.

12 Apostel, spätgothisch, ron Holz, roh, 60 cm hoch.

Monstranz, 1 gothisch, 15. Jahrhundert, von Silber, fuß neu, Knauf sechstheilig mit vorstehenden Rauten, Aufbau nach 4 Ecken des Sechsecks mit Strebepfeilern, fialen und figuren. Beströnung neu. 58 cm hoch. (Abbildung Tafel 27.)

Leuchter, romanisch, 12. Jahrhundert, von Bronze, dreitheilig, mit Blattwerk und Chiergestalten. Knauf mit Ringen. 19 cm hoch. (Abbildung Tafel 27.)

Manustript, gothisch, von 1330, Ablaß-Urkunde von Papst Johannes XXII., mit farbigen Initialen. (Abbildungen nebenstehend und in Ueberschriften.)

3 Blocken mit Inschriften:

- 1. gualter et atra fulgura tonitu laubetur jesus anno bomini m ccccc prpi (1531). 1,15 m Durchmesser.
- 2. Anno vocor. O vog audite voco vog ad gaudiarvite. Georgiug Duvve me fecit anno dīi 1/1/ (1515). 0,87 m Durchmesser.
- 3. Ex agrippina me dirick fudit anno milleno quingenteno supperadditor 1x. (1560) salva nos salvator per signum sancte crucis sicut salvasti petrum in mare miserere nobis guilhelmi voget templi et pastoris in helden. 1,06 m Durchmeffer.



7 Kilometer nördlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, mit unregelmäßig gebogenem Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster flachbogig, an der Westseite gerade geschlossen. Eingang, flachbogig, erneuert, an der Nordseite.



Į: 400

# 3. Porf Dieder-Belben.

13 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, mit 4/8 Schluß. Ede nach Osten. Dachreiter. Holzbecke.

fenster flachbogig, im Schluß rundbogig. Eingang rundbogig an der Südseite.



1:400

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Aummer 352.

# 4. Porf Bber- Deifchebe.

9 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, mit unregelmäßigem, theilweise gebogenem Schluß. Dachreiter. Holzdecke. fenster flachbogig. Eingang rundbogig an der Westseite.



1:400

# 5. Porf Kepe.

10 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, flachbogiger Schluß. Westwand von fachwerk. Dachreiter. Holzdecke.

fenster gerade, geschlossen. Eingang rundbogig an der Südseite.



į: 400

# 6. Borf Kifflinghausen.

9 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, von 1761, einschiffig, mit 3/10 Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster und Eingang an der Südseite rundbogig.



1:400



Kreis Olpe.





Clichés von U. Brudmann, München.

Kirche: 1. Südostansicht; 2. Nordostansicht.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1902.

Kreis Olpe.





Cliches von U. Brudmann, Munchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1902.

Bau- und Kunstdentmäler von Westfalen.



Aufnahmen von U. Cudorff, 1897/1902.





2. Kirche: 1. Aordportal des Seitenschiffs; 2. Monstranz; 3. Ceuchter.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.



Das Dorf Kirchhundem liegt dort, wo der von Brachthausen kommende flapebach in die Hundem mündet. Die Pfarrei, zu der u. a. noch die Orte flape, Heidschott, Obers und Nieders albaum, Herrntrop, Hofolpe und Würdinghausen gehören, hat 1874 katholische, 115 evangelische, zusammen 1989 Einwohner.

### Litteratur:

Brüning: Die familie von Ole und ihre Stuhsherrngüter in der freigrafschaft Hundem (Bl. 3. n. Kunde Westf. 1878).

Brüning: Fur alteren Geschichte der Edelherrn von Rudenberg (Bl. 3. n. Kunde Westf. 1880).

Die Geschichte des Ortes ist eng verknüpft mit der allgemeinen der freigrafschaft Hundem. hier wurde ohne Zweifel die erste Kirche des Gaues erbaut, und damit wurde der Ort der Mittelpunkt der Gegend und Sit der dort beguterten Geschlechter. Zunächst war die Kirche Kiliale der Mutterfirche zu Wormbach, mit der fie auch dieselben Patrone, die Upostelfürsten Petrus und Paulus, bat. 1261 wird hier zuerst eine Pfarre erwähnt, und zwar in einer Urfunde,2 durch welche Ebelherr Udolf Dogt von Grafschaft diesem Kloster einen Zehnten schenkt, den die Brüder Dietmar und Urnold Vogt von hundem von Besitzungen in der Pfarrei hundem an ihn zu gahlen hatten. 1249 stiftet Johann von Rüdenberg hier eine Margaretenkapelle, die an die alte Kirche angebaut wurde, und stattet sie mit Grundbesit aus. Dogt Widekind von hundem stellt im selben Jahre urkundlich die Bedingungen fest, unter denen sich seine Ceute dieser Kapelle verpflichten durfen.3 Da damals die Kirche als Kiliale von Wormbach unter Grafschaft stand, wurden die Schenfungen der Kapelle, nicht der Kirche gemacht, da fie in diesem falle dem Kloster zugefallen wären. Als dann bie Kirche selbstständig wurde, übertrug man das Bermögen der Kapelle auf die Pfarrkirche. Das Patronatsrecht hatten die Bögte von hundem, auch dann noch, als sie nicht mehr in Kirchhundem, sondern auf haus Bruch wohnten; jett hat es Graf Kürstenberg=herdringen. 1470 wurde die Kirche neugebaut, der alte Churm erhöht. Die damals erhalten gebliebene Margaretenkapelle wurde 1741 niedergelegt. Daß und wie die herren von Rudenberg nach Kirchhundem famen, ist schon besprochen; der erwähnte Vogt Widekind scheint mit ihnen verwandt gewesen zu sein. Aaheres über ihre Beziehungen zu Kirchhundem ist nicht bekannt. Die vorher genannten Brüder Dietmar und Urnold

<sup>1</sup> K aus einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe Seite 24.)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 318.

<sup>3</sup> Urfunde im Pfarrardive zu Kirchhundem.

waren Söhne des Ritters Widerold von Anzefahr (bei Marburg), i die sich zunächst nach dem Erbs gute, später erst, als sie auf noch nicht bekannte Weise den Besit in der Freigrafschaft erhalten hatten, Vögte von Hundem nannten. Während Dietmar nach Anzesahr zurückkehrte, blieb Arnold zu Hundem, wurde dann 1270 Ordensbruder des Deutschen Hauses zu Marburg. Von seinen Söhnen war Konrad 1275 Komthur des deutschen Ordens, während der ältere Degenhard den Besit zu Hundem übernahm. Sein Sohn Degenhard wird 1325 als Ritter und herr zu Hundem bezeichnet, und dessen Söhne Adolf und Degenhard haben um 1350 ihren Wohnsit nach dem Hause Bruch verlegt, wo wir sie (unter Oberhundem) wieder sinden werden. 1270 führte Arnold von Hundem drei Rauten und darüber den Kopf eines Vogels in seinem Siegel; nachdem die Familie das Gut Anzesahr an das Marburger Ordenshaus ausgelassen hatte, zeigte ihr Wappen statt des Vogelkopfes einen Hund, wahrscheinlich als redendes Wappenbild hinzugefügt; anstatt der drei Rauten hat das neue Wappen deren neun oder elf.

Bleichzeitig mit den Vögten von hundem saß dort die Familie Pepersack. Vorher wohnte sie im Gebiete von fulda, wo 1263 ein Litter heinrich Pfessersack urkundlich auftritt;2 um 1380 haben die Brüder Johann und Wilhelm Pepersack einen Theil der freigrafschaft hundem von den Rüdenbergern zu Lehen, 1395 verkausen sie ein Viertel derselben an heinrich von heggen und Wilhelm Vogt von Elspe; Johann behält aber dort noch Besitz. Seitdem hören wir von dieser familie zu hundem nichts mehr; sie ist nach förde gezogen, wo wir sie schon behandelt haben.

Das Dorf Würdinghausen, oberhalb Kirchhundem, an der Einmündung des Heinsberger Baches in die Hundem gelegen, wird schon früh erwähnt. In den drei Güterverzeichnissen der Grafen von Urnsberg von 1313, 1338 und 13684 werden Mitglieder der Familie Matenbeke (bei Eslohe) mit Cehen zu Wurdinchusen in der Pfarrei Hundem aufgeführt.

In der ersten dieser Aufstellungen (1313) heißt es auch, daß Edelherr Dietrich von Bilstein Güter besaß in villa Altbom, also in dem am Heinsberger Bache gelegenen Assaum. Don beiden Dörfern, Würdinghausen und Niederalbaum, wird in der "Kirchlichen Restauration" gesagt, daß dort 1647 je ein Altar konsekrirt worden sei.



<sup>1</sup> Nach Aufzeichnungen des Umtmanns Brüning zu Kirchhundem.

<sup>2</sup> myg, Beff. Urfunden I, S. 152.

<sup>\*</sup> Ttidr. des Vereins für westfälische Geschichte 1871, S. 90 und 91.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunden 556 S. 129, 665 S. 284, 795 S. 543.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Kirchnudem.

# 1. Dorf Mirchhundem.

18 Kilometer nordöstlich von Olpe.

a) Rirde, fatholisch, romanisch, Uebergang Renaissance,



1:400

dreischiffig, vierjochig. Chor einjochig mit 3/8 Schluß. West= thurm und Dachreiter. Sakristei neu.

Das westliche Joch des südlichen Seitenschiffs in 2 Geschoßen, und die unteren Geschoße des Churmes romanisch. Chorschluß Renaissance.

Kreuzgewölbe mit Graten und Scheitel-Kehlen zwischen spitzbogigen Gurten und Wandblenden auf Säulen, Pfeilern und Wandpfeilern mit halbrunden Vorlagen; erneuert.

Glodenstuhl und Glodenlager, gothisch, 15. Jahrhundert. Inschrift an der südwestlichen Säule: ano d.' m cccc l xx (1470).

fenfter und Eingange spitbogig.

Ciborium, Renaissance, von Silber, vergoldet. fuß Sechspaß, obere Theile rund. Deckel mit Baldachinaussat, Madonna und Kreuz; Gravirungen und Blattwerk. 42 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

Leuchter, gothisch, von Bronze, rund, fuß und Teller durchlöchert. 14 cm hoch.

2 Leuchter, gothisch, von Bronze, rund, Schaft mit 3 Ringen. 37 cm hoch.



Früher Kreuzpfeiler; Kapitelle von Gyps, neu. Endorff, Ban- und Kunftdenfmaler von Westfalen, Kreis Olpe.

# they of thing of their stail and the south south so fant

# dat en mach n chtoenhet nider dei ooks moder

# marifre caspar welchorbatazar quoch veren

(1514). 1,25 m Durchmeffer.

- 2. Laudate deum in cymbalis bene sonantibus . . . . . . jubilationis anno 1687. 1,14 m Durchmesser.
- 3. Jesus maria joseph anno 1695 I. M. T. P. C. X. V. 0,77 m Durchmeffer.
- b) **Haus** (Besitzer: Heinrichs), Renaissance, 17. Jahrhundert, Jachwerk, geschnitzt und gemalt. (Abbildung nachstehend.)



# 2. Porf Flape.

18 Kilometer nordöstlich von Olpe.

a) Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahr= hundert,



ι: 400

einschiffig, nach Osten und Westen 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster rundbogig, an der Oftseite elliptisch.

Eingang rundbogig.

b) Haus (Besitzer: Müller), Renaissance, 16. Jahrhundert, Jachwerk, geschnitzt und gemalt. (Abbildung nachstehend.)



### 3. Dorf Hofolpe.

16 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. Fenster rundbogig.

Eingang gerade geschlossen.

Untonius, gothisch, von Holz, 62 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)



19 Kilometer öftlich von Olpe.

Rapelle, tatholifch, Renaiffance, 18. Jahrhundert,



einschiffig, mit 3/8 Schluß. Nach Westen erweitert. Dachreiter. Holzdecke. Fenster spitzbogig erneuert.





### 5. Porf Oberalbaum.

19 Kilometer öftlich von Olpe.

a) Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenfter und Eingang rundbogig.



b) **Hans** (Besitzer: Heins), Renaissance, 17. Jahr= hundert, Jachwerk, ge= schnitzt und gemalt. (Ab= bildung nebenstehend.)





6. Porf Vagbach.

19 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Kapelle, katholisch (Besitzer: Bruning), Renaissance, von 1680,



Į: 400

achteckig. Dachreiter. Holzdecke. (Abbildung nebenstehend.) fenster rundbogig.

Eingang gerade geschlossen, mit Inschrifttafel. Weihwasserkessel, gothisch, von Bronze, mit 3 füßen. 13 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)



# 7. Dorf Murbinghaufen.

20 Kilometer nordöftlich von Olpe.

a) Anpelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



ι: 400

einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzbecke.

fenster und Eingang gerade geschlossen, mit holzrahmen.

b) Hans, 1 (Besitzer: Schulte), gothisch, 13. Jahrhundert, Steinbau, mit Kaminanlage.

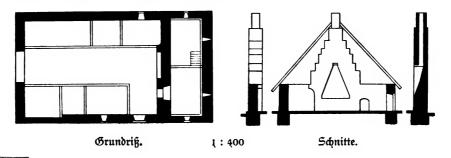

<sup>1</sup> In neuester Zeit abgebrannt. Abbildungen nach alten Zeichnungen.



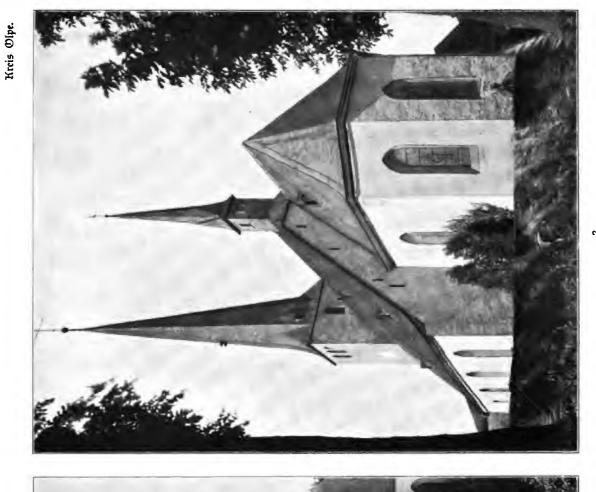

Aufnahmen von U. Ludorff, 1901/1902.

Kirche:

1. Südansicht; 2. Südostansicht.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.

Cliches von U. Bendmann, Manchen.

arkeelisal dipological dipolog

# Kirchhundem.



Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Aufnahmen von A. Cudorff, 1902.

Cliches von U. Brudmann, München.

Rirche:

1. Innenansicht nach Often; 2. nach Mordwesten.

THE NEW YOR PUBLIC IMPRART



Genau in der Mitte des Kreises an der Veischede liegt das Dorf Kirchveischede, Sitz einer Pfarrei, zu welcher noch unter andern die Orte Bilstein, Benolpe, Bruchhausen und Schmellenberg gehören, und in welcher 1573 katholische, 23 evangelische, im Ganzen 1596 Einwohner gezählt werden.

### Litteratur:

Handschriftliche Aufzeichnungen des Dechanten Heller zu Kirchveischede aus dem dortigen Pfarrarchive. Hüser: Geschichtliche Aachrichten über die Aemter Bilstein, Waldenburg und Fredeburg (Itchr. des Der. für westfälische Geschichte VII, S. 65 ff.)

Pieler: Die Rittersitze des Herzogthums Westfalen (Bl. 3. n. Kunde Westf. 1876, S. 53 ff.).

Seibert: Diplomatische familiengeschichte 2c.: Die Edelherrn von Bilftein.

Beller: Schloß Bilftein (Stichr. des Der. für westfälische Geschichte 55. Band, S. 158 ff.).

Schon im Lieber valoris (1313) wird die Pfarrei Veske, in den (Arnsberger) Güterverzeichs nissen Veiske, genannt; Patron der Kirche ist der hl. Servatius; und da dieser mundartlich Beis gesprochen wird, so kann nach ihm der vorbeistießende Bach die Beisbeke oder Beiske genannt sein, wovon dann wieder der Ort seinen Namen erhielt.

Im flußthale unterhalb Kirchveischede liegt auf schroffem, aus dem Waldgebirge vorsspringendem Porphyrfelsen das Schlaß Bilitein.

Das alte Geschlecht seiner Erbauer ist schon bei förde erwähnt. In einer Urkunde<sup>2</sup> des Erzbischofs Urnold von Köln von 1441 wird Henricus de Givore als Zeuge genannt; von 1470 bis 1220 erscheint in zahlreichen Urkunden<sup>3</sup> ein Edelherr Heinricus de Vure, de Vore, de Gevore, von Vouore und ähnlich als Zeuge, offenbar stets dieselbe Person und Sohn des Vorigen. In seinem Wappen führte er drei Pfähle und gehörte deshalb nach fahne<sup>4</sup> zur Sippe der Dynasten von Wittgenstein und von Grafschaft. Seit 1202 treffen wir in den Urkunden einen Theoderich von Gevore an, gewiß einen Sohn des letzten heinrich. Dieser verkauft 1225 ein Gut in Söbbringhoff bei Erwitte an das Kloster Rumbeck bei Urnsberg, wohin seine Mutter und seine Schwester sich zurückgezogen

<sup>&</sup>quot; U = D aus einem Missale des Klosters Ewich (Siehe S. 24).

<sup>2</sup> Samey, Beschichte der Brafen von Ravensberg, 270. 6.

<sup>3</sup> Seibert, Urf. 60, 63, 65, 66, 67, 69, 94, 1490; Camey a. a. O. No. 11; Ficker, Engelbert der Heilige, S. 288.

<sup>4</sup> Westf. Beschl., S. 50.



Schloß Bilftein. Aufnahme von Godel, Bilftein.

hatten, und in der Urfunde 1 heißt er Henricus nobilis vir de bilstene. Zwi= schen 1202 und 1225 hat er also die Burg Bilftein gebaut, nach welcher sich das Be= schlecht seitdem auch nannte. Die Berrschaft Bilstein, der Dietrich und seine Nachkommen standen, umfaßte einen großen Cheil des alten hungaues, hervorgegangen wohl aus der alten Dogtei Kirchveischede, von von wo auch die

Edelherrn den freistuhl nach Bilstein (auf den Grashof) verlegten. Bald kam auch die Gerichtsbarkeit über die freistühle des Umtes fredeburg hinzu, woran auch die Urnsberger Grafen betheiligt waren. Des ersten Dietrich Sohn, Dietrich II., starb um 1255; sein Sohn und Nachfolger ist Johann I., der durch seine weise Verwaltung, durch seine Gewandtheit in allen Geschäften, besonders auch als Marschall von Westfalen durch Wahrung des Candfriedens sich weithin Ruhm und Unsehen erwarb.

Auf ihn, der 1310 starb, folgte Dietrich III.,2 vermählt mit Katharina, Tochter des Grafen Ludwig von Arnsberg, ein unruhiger, fehdelustiger Herr, über dessen Läubereien Erzsbischof Siegfried II. wenigstens sich sehr zu beklagen hatte (cf. Urkunde von 1324 bei Seibert, Urkunde 609). 1335 starber, und es folgte sein Sohn Johann II., der letzte seines Ges

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bei diesem wird zum ersten Male urkundlich ein sonst oft erwähntes Umt genannt, nämlich das ihm zustehende "Umt bei der Cennen" mit seinen Einkünften und Gefällen, den Mais und Herbstbeden, alten siskalischen Abgaben, die freie Cente für die Gerichtsverwaltung von ihren Gütern zahlten. Das Cenneamt erstreckte sich, wie sein Aame sagt, über ein gewisses Chalgebiet der Cenne, anscheinend von Cenhausen bis Schmallenberg. Noch 1647, als ein Fürstenberger mit Bilstein und Waldenburg belohnt wurde, wird das Cenneamt als darin eingeschlossen genannt (Seibertz, Urkunde 1043). Auch Vogt von Elspe in seiner Beschreibung Westfalens von 1694 (Seibertz, Quellen III, S. 120) erwähnt noch die "Praesectura Lennae sive Cenneamt".



Siegel des Johann I. von Bilstein, von 1279, im Staatsarchiv zu Münster, Oelinghausen 123. Umschrift: S. domin.... annis de bilstene. (Vergleiche: Westfälische Siegel, Heft 1, Ubtheilung 2, Casel 33, Nummer 14.)

<sup>·</sup> Seibert, Urf. 177.

schlechtes. Den weltlichen Geschäften ein Einsiedlerleben auf seiner Burg vorziehend, nahm er 1360 den Sohn seiner Schwester Peronette, Baldewin von Steinfurt, als Mitbesitzer für alle seine Güter an und verpflichtete sich, ohne bessen Zustimmung über nichts verfügen zu wollen. Trotzdem soll er kurz vor seinem Tode (zwischen 1368 und 1371), vielleicht aus Unmuth über seine ihn völlig ver= nachläffigenden Derwandten, die Kölner Kirche testamen= tarisch zum alleinigen Erben eingesetzt haben. I Doch, vorläufig wenigstens, hat diese Verfügung keine Bedeutung gewonnen. Graf Engelbert III. von der Mark nämlich, der auch Umt fredeburg dem letten Urns= berger Grafen entrissen hatte, ist kurz nach 1371 auch im Besite von Bilstein. Wie das gekommen, ob Johann selbst, ob Balduin von Steinfurt, der als Verbündeter des Bischofs florenz von Münster gegen Engelbert gekämpft hatte, sie diesem abgetreten hat, ob der Braf sich mit



Siegel des Dietrich von Bilstein, von 1327, im Staatsarchiv zu Münster, Meschede 47. Umschrift: S. teoderici nobilis domini de bilstene. (Vergleiche: Westfälische Siegel, Heft 1, Abtheilung 1, Cafel 14, Nummer 2.)

Gewalt in den Besitz gesetzt hat, ift nicht bekannt. Nach Engelberts Code (1392) fiel Bilftein mit der Mark und Fredeburg an dessen Bruder, den Grafen Adolf V. von Kleve, der sie schon 1393 seinem zweiten Sohn Dietrich überließ. Zwischen diesem und dem älteren Bruder Abolf VI. (als Herzog Adolf I.) entstand ein langer Erbschaftsstreit, der erst 1461 damit endete, daß Kleve und Mark vereinigt wurden. Ueber Bilstein und fredeburg war unterdeß schon entschieden worden. Denn die Kölner Erzbischöfe, auf dem Testamente Johannes II. und auf den landesherrlichen Rechten fußend, die fie 1368 zugleich mit der Grafschaft Urnsberg erworben hatten, machten fortwährend Unspruch auf diese Uemter; und Dietrich II. gelang es, 1444 Fredeburg und 1445 Bilstein zu erobern, und er bestätigte urkundlich alle freiheiten und Rechte, welche die Berrschaften bisher besessen hatten. Nach fast 80 Jahren vielfachen Wechsels kam so Bilstein unter kölnischer Hobeit zur Auche. Auch ber alte Burgbau war fast gang gerstört worden; nur die Churme waren übrig geblieben und die Grundmauern, auf denen um 1450 das jetige Schloß errichtet zu fein scheint. Als Umtmanner zu Bilftein in flevischer Zeit werden hermann von Ble, hunold von hangleden, Wilhelm Bogt von Elipe und Johann von dem Bruche genannt, welch' letterer 1445 das Schloß an Erzbischof Dietrich übergab. 1469 verschrieb Erzbischof Ruprecht dem Ritter Johann von hatzseld die Schlösser und Uemter Bilstein, Waldenburg und Schnellenberg als Pfandbesit, der bis 1537 währte. 1552 bekam der Canddrost henneke Schungel zu Wocklum die Einkunfte von Bilstein und fredeburg zugeschrieben. 1556 wurde Friedrich von Fürstenberg Umtmann von Bilstein und Waldenburg; und da seitdem diese Uemter stets vereinigt blieben, so fällt die weitere Geschichte des Schlosses Bilstein mit der schon behandelten von Waldenburg zusammen. Don allen Burgen, die die Kölner fürsten in Westfalen besessen haben, ist Schloß Bilstein allein bis zum Ende der herrschaft in ihrem Besitze geblieben, wie es auch heute noch Eigenthum des preußischen fiskus ist.

Don Steinen, Westf. Beich. III, S. 1078.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 949 und 950.

### Die Freiheit Bilftein.

Als Dietrich von Gevore Bilstein erbaute, besaß er unten im Chale schon den haupthof Bredenbeck. Nachdem eine so viel begüterte, angesehene familie ihren Wohnsitz hier genommen hatte, entstand hier bald eine größere Ortschaft. Ihre Bewohner bildeten eine sogenannte freiheit. Welcher Urt die von den Edelherrn gewährten freiheiten waren, läßt sich nicht genau nachweisen. Auch fredeburg war eine solche freiheit; und wenn wir lesen, daß Graf Adolf VI. von Kleve dieser 1414 und 1423 die alten Rechte und freiheiten bestätigte, die sie vorher unter den Bilsteinern gehabt hätte, daß nämlich die darin Wohnenden von keinem anderen Gerichte belangt werden sollten, daß es jedem fremden gestattet sei, sich in dem befreiten Gebiete niederzulassen, daß jeder Einheimische auswandern und sein Eigenthum mitnehmen dürse, wohin er wolle, so mögen wir wohl schließen, daß es in Bilstein ähnlich gestellt war.

Um 1400 soll in Bilstein eine Kapelle errichtet worden sein, die den heiligen Gangolf zum Patron hatte. Später hatte man diesen ganz vergessen; und als die Kapelle neu gebaut wurde, weihte man sie der heiligen Ugatha.

Nördlich von Kirchveischede, zwischen hohen Bergen versteckt, liegt das Gut Pengsteveckt, welches zuerst im Güterverzeichnisse des Grafen Wilhelm von Arnsberg von 1313 als Hengestenbike vorkommt. 1363 verpfändete Alef von Haldinghausen das Gut an Heinrich von Zerten. 1393 verpkauft es Rötger von Leysen, genannt Krevet, an Wilhelm von Ole; 1526 besaß es Christian von Ole. 1577 verkauften Hermann von Zerten und seine Frau Anna, Tochter des Christian von Ole, das Gut Hengstebeck, welches Anna also gewiß in die She gebracht hatte, nebst anderen Besitzungen an Kaspar von Fürstenberg, dessen Erben es noch heute besitzen.

Um Wege von Kirchveischede nach Welschenennest, an der Wasserscheide, mitten im Walde lag ein Konvikt der Augustiner mit einer Kapelle, welches die Kluse oder Eremitage genannt wurde. Im Ansange dieses Jahrhunderts wurde es vom Staate eingezogen; in den 20er Jahren brannte die Niederlassung ab, und an ihrer Stelle wurde eine königliche försterei errichtet, die heute die Einssiedelei heißt.



Eseibert, Urfunden 913.

<sup>\*</sup> Seibert, Urfunden 1034.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 556, S. 125.

<sup>+</sup> So das Cagerbuch von Waldenburg; Brüning (Bl. 3. n. Kunde Westfalen 1878, S. 55) schreibt nach einer Aotig von Bufer aus dem Gerdringer Archive, daß Alef es an seinen Dater Heinrich von Ceysent verpfändet habe.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Kirch-Veischede.

# 1. Borf Mirch-Beischebe.

13 Kilometer nordöftlich von Olpe.

a) Rirde, fatholisch, Uebergang,



einschiffig, zweisochig. Chor einjochig, mit 5/8 Schluß. Westthurm. Dachreiter. Sakristei neu. Kreuzgewölbe mit Graten und Scheitelkehlen, zwischen spitbogigen Quergurten auf Wandpfeilern und Pfeilervorlagen. Im Schiff und Thurm Blendbogen.

fenster und Eingange spitbogig.

Monstranz, spätgothisch, 15. Jahrhundert, von Silber, vergoldet. fuß Sechspaß mit 2 seitlichen Unfaten, Knauf fechstheilig; Strebepfeiler- und fialenaufbau mit figurenschmuck. Betronung, viertheiliger Baldachin, umgebaut und erneuert. 55 cm hoch. (Abbildung Cafel 30.)

### 3 Bloden mit Inschriften:

- 1. Campana haec renovata ... ischede. anno 1716. 0,72 m Durchmeffer.
- 2. In honorem o. et mar. dei ac s. servaty epi et confers. patroni ecclesiae tpre mei pastoris caspari bogge communitas hanc campanam renovari curavit anno 1736. 0,87 m Durchmeffer.
- 3. In honorem O. B. M. V. S. S. servatii s. gangolphi ac s. elisabethae communitas hanc campanam renovari curavit. tempore pastoris R. D. fran. heur. cusher et prae. ob. d. joan. adol. freusberg judicis s. rius. anno 1763. madit fecit. 0,99 m Durchmeffer.
- b) gans (Befiter: Belletes), Renaif= fance, 18. Jahrhundert, fach= werk, verziert, ohne Kamin. (Abbildung nebenftebend.)





# 2. Porf Benolpe.

13 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Kapelle, fatholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,

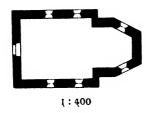

einschiffig. Chor mit 3/6 Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster und Eingang runds bogig.



Nordostansicht der Kapelle zu Benolpe.

# 3. Borf Bilftein.

14 Kilometer nordöstlich von Olpe.

- a) Rirche, fatholisch, neu.
- b) Shloß (Besitzer: fiskus).

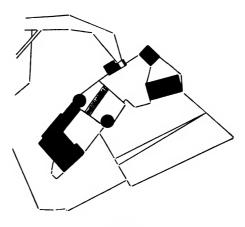

. (:2500

romanisch, gothisch, Renaissance. Hauptgebäude mit Thürmen. Reste der Zugbrücke. (Abbildungen Seite 66 und Tafel 31.)









Cliches von U. Brudmann, Munchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1902.

Kreis Olpe.









Schloß (fiskus): 1. Sudausicht; 2. Thurm, Oftseite; 3. Westseite; 4. Brude.

Digitized by Google



Die Pfarrei Kohlhagen liegt im füblichen Theile des Umtes Kirchhundem, umfaßt die größeren Ortschaften Brachthausen, Wirme, Silberg, Varste, Emlinghausen und hat 927 katholische, 18 evansgelische, im Ganzen 945 Einwohner.

Die Pfarrkirche liegt einsam hoch oben auf einem Berge, wo in Urzeiten eine Wallburg und gewiß auch eine heidnische Opferstätte sich befand, an deren Stelle, wie oft auch anderswo, schon früh ein christliches Gotteshaus trat. Zunächst gehörte dieses zur Pfarrei Kirchhundem, 1490 wird in einer Urkunde (nach Brüning) die Kapelle auf dem Kohlhagen und als ihr Schutzherr Eberhard von Bruch genannt. In der kirchlichen Restauration von 1647 heißt es, daß hier zwei Seitenaltäre, weil nicht sundirt und konsekrirt, zerstört wurden; darnach scheint damals die Kirche schon selbstsständig gewesen zu sein. Bei dieser Gelegenheit wurde auch in Silberg und Varste je ein Altar geweiht; in Silberg besindet sich jetzt eine Schulvikarie; die Pfarrkirche seiert ihr Patronatssest auf Maria heimsuchung; die Besetung der Pfarrstelle steht dem Grasen von fürstenberg-herdringen zu. In der Nähe von Silberg am Breitenbruche stand ein freistuhl "an der breiten Eiche"; ebenfalls besand sich ein solcher zu Brachthausen auf dem Kebben-Acker.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Kohlhagen.

### 1. Dorf Mohlhagen.

17 Kilometer öftlich von Olpe.



\* K aus einem Miffale des Klofters Ewich. (Siehe S. 24.)

Kirche, katholisch, Renaissance, (Barock)
von 1705, einschiffig, dreijochig.
Chor einjochig mit 5/10 Schluß.
Westthurm. Strebepfeiler einsach.
Ureuzgewölbe mit Graten
zwischen spitzbogigen Gurten, auf
Eck= und Wandpfeilern mit Vor=

lagen.

fenster spitzbogig, am Thurm rundbogig. Eingänge rundbogig. Pieta, gothisch, von Holz, 29 cm hoch. (Abbildung Tafel 33.)

### 2. Porf Brachthausen.

17 Kilometer öftlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, erweitert und umgebaut. Dachreiter. Holzdecke.

fenster spitbogig. Eingang flachbogig.



### 3. Porf Emlinghausen.

17 Kilometer öftlich von Olpe.

a) Kapelle, katholisch, Renaissance, von 1718, einschiffig mit 3/6 Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster und Eingang rundbogig.

Leuchterfigur, gothisch, von Holz, 56 cm hoch. (Abbildung Tafel 35.)

b) Kans (Besitzer: Hermes), Renaissance, 18. Jahrhundert, fachwerk, gesichnitzt und gemalt. Inschrift mit Jahreszahl 1741. (Abbildung nachstehend.)

### 4. Porf Barste.

15 Kilometer östlich von Olpe. Anpelle, katholisch, Renais= fance, 18. Jahr= hundert,



**(:400** 

einschiffig, nach Often und Westen 3/8 Schluß. Dach= reiter. Holzdecke.

fenster rund= bogig. Eingang gerade geschlossen.











Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1901.

Kirche: 1. Sudoftanficht; 2. Innenansicht nach Nordosten.



Aufnahmen von U. Eudorff, 1901.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.

1. Kohlhagen, Kirche: Pieta; 2. Emlinghaufen, Kapelle: Keuchterfigur.



Im nordöstlichen Winkel des Kreises, da wo die Cenne in denselben eintritt, liegt die Pfarrei Cenne, zu welcher außer dem Pfarrdorfe noch die Orte Milchenbach und Hundesossen mit 489 katholischen, 14 evangelischen, zusammen 503 Einwohnern.

Der Ort Cenne ist alten Ursprungs; schon unter den Gütern, die der heilige Unno 1072 an das Kloster Grafschaft schenkte, kommt ein Hof Ceno vor, der in der Bestätigungsurkunde kurz nach 100 Liene heißt. Eine Kirche wird dort schon 1221 erwähnt. In diesem Jahre besand sich nämlich Erzbischof Engelbert zu Grafschaft und bekundet, daß der Pfarrer Heinrich von Grafschaft und Cenne einen Hof zu Werdope (Werpe bei Wormbach) erworben habe, um aus dessen Einkünsten die Beleuchtung der Kapelle zu Cenne zu bestreiten. Bis 1870 bezog auch die Kirche aus einem Hose zu Werpe eine Natural-Erdpacht von drei Pfund Wachs. Damals also bildeten Grafschaft und Cenne zusammen eine Pfarrei; im Liber valoris (1313) wird Cenne schon als selbständig ausgeführt. Patron der Kirche ist der heilige Vinzenz; das Recht, den Pfarrer zu ernennen, hatte nach alter Ueber-lieserung der Besüger des Hauses Bruch. Als jedoch kurz nacheinander drei von diesem präsentierte Kandidaten an der Pest starben, soll er sein Recht an die Uebte von Grafschaft abgetreten haben, die es bis zur Ausschung des Klosters auch ausgeübt haben. Seit 1852 hat der Bischof von Paderborn diese Besugnis. Cenne gehörte zunächst zum Gau Hundem, kam dann an das dem Grafen von Urnsberg unterstehnde Gaugericht Schmallenberg und 1368 mit der Grafschaft Urnsberg an das Erzstist Köln.

<sup>4</sup> Urkunde im Pfarrarchive zu Cenne; cf. Brüning, Historische fernblicke vom Ustenberge, S. 32 (Itschr. des Bereins für westf. Gesch., Bd. 45).



<sup>\* &</sup>amp; ans einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24.)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 30.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 50.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Tenne.

### 1. Dorf Tenne.

29 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Rirge, fatholisch, romanisch, Renaissance,



einschiffig, zweisochig. Chor einsochig mit Apsis. Westlicher Anbau mit Thurm von 1756. Kreuzgewölbe mit Graten, zwischen rundbogigen Gurten und Blendbogen, auf Wandspfeilern mit Vorlagen und Eckpfeilern. Im Westbau Holzdecke.

fenster rundbogig, Thurm-Eingang gerade geschloffen, in der Upsis flachbogig.

- 2 Siguren, Petrus und Paulus, gothisch, von Holz, 60 cm hoch. (Abbildung Seite 75.)
- 2 Leuchter, gothisch, von Bronce, rund, Schaft mit Ring. 22 und 25 cm hoch.
- Rasel und Stola, Renaissance, gestickt, mit 14 figuren unter Baldachinen. Stäbe 10 cm breit. (Abbildungen Seite 75.)
- 3 Gloden mit Inschriften:

# the do have derk partous line anno d'1286 The \*ps mana johies \* hibrand ; levalon me fect

(1486.) 0,96 m Durchmeffer.

- 2. S. Maria so bun uch genant, wan uch rope so komet to hand anno dni 1486. Ihs. Maria johaes. 0,91 m Durchmesser.
- 3. Neu.

### 2. Dorf Mildenbach.

27 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert.



einschiffig mit 3/6 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. fenster rundbogig. Eingang flachbogig.







Paulus

in der Kirche zu Cenne.

Petrus

- ME NAW ANY

Kreis Olpe.



Į.



Clichés von U. Brudmann, Munchen.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1901.

Digitized by Google

# Meggen.

Das Dorf Meggen liegt an der Cenne unterhalb Altenhundem und hat 1129 katholische, 303 evangelische, zusammen 1432 Einwohner.

Es gehörte früher, wie zur politischen Gemeinde, so auch zur Pfarrei Elspe. Da jedoch bei dem seit Eröffnung der Ruhr-Siegbahn rasch sich entwickelnden Bergwerksbetriebe (in der Nähe liegen bedeutende Schweselkiesgruben) die Bevölkerung stark zunahm, wurde 1869 das Dorf Meggen mit seiner feldmark zu einem selbstständigen Pfarrbezirke erhoben. Die neu erbaute Pfarrkirche ist den Heiligen Bartholomäus, Simon und Judas geweiht; das Patronatsrecht haben, wie zu Elspe, die Freiherrn von Dalwigk zum Sande bei Lichtensels. Eine Kapelle hatte Meggen schon 1647. Auch befand sich dort ein Freistuhl, wer wahrscheinlich entstand, nachdem der von Altenhundem nach Kirch-hundem verlegt worden war.



<sup>·</sup> Beitschrift des Dereins für westfälische Geschichte 1871, S. 93 Unm.



Die Pfarrei Kleusheim liegt östlich von Olpe nach dem Siegerlande zu, umfaßt die Dörfer Alten-Kleusheim, Neuen-Kleusheim und Rehringhausen und zählt 740 katholische, 4 evangelische, im Ganzen 744 Bewohner.

Die in Neuen-Kleusheim stehende Pfarrkirche ist dem heiligen Martyr Georg geweiht; die Pfarrsstelle wird zweimal nacheinander durch Wahl der Gemeinde, das dritte Mal vom Pfarrer von Olpe besetzt, letzteres wohl, weil die Kirche früher filiale von Olpe war. Kampsschulte hat den Ort in einem alten Register als Clousmen angeführt gefunden.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Neuen-Aleusheim.

### Dorf Meuen-Mleugheim.

5 Kilometer füdöftlich von Olpe.

Rirche, katholisch, neu.

Thurm der Kirche, Renaissance, von 1727.

Kreuzgewölbe mit Graten.

Eingang und Schalllöcher rundbogig.



ι: 400

- 3 Bloden mit Inschriften:
  - 1. D Pere sent gorge viedet fur ung. anno r v c. (1500).
    0,45 m Durchmesser.
  - 2. eX Vera DeVotIone DeDICabatUr sanCto georgIo patrono. joannes schiendeler goss mich auf ehrenbreidstein. anno 1728. 0,69 m Durchmesser.
  - 5. s. georgius heische ich die lebentige beruse ich die dothen beleuthe ich das donner wetter vertreibe ich gotsrid dinckelmaeyer gos mich in collen anno 1731. 0,80 m Durchmesser.
  - 1 21 aus einem Pergament-Manuffript der Kirche zu Helden. (Siehe S. 54.)
  - 2 Kirchliche politische Statistit, S. 199.



Südwestansicht.

# Oberhundem.

Das Dorf Oberhundem liegt im Osten des Ureises am Juße der Rüspe, wo die Hundem aus dem Gebirge tritt. Mit den Orten Marmecke, Selbecke, Schwartmecke, Rinsecke u. a. bildet es eine Pfarrei, in welcher 1201 katholische, 9 evangelische, zusammen 1210 Einwohner gezählt werden.

Quellen und Litteratur:

Cagerbuch von Adolfsburg (auf der Schnellenberger Rentei). Pieler: Die Rittersitze des Herzogthums Westfalen (Blätter 3. n. Kunde Westf. 1876, S. 53 ff.).

Im Liber valoris (1313) wird Ouerhundere schon als Pfarrei des Dekanats Wormbach genannt; auch der Umstand, daß Patron der Kirche der heilige Cambert ist, deutet auf ihr hohes Alter. Um 1300 hatte hier Dietrich von Bilstein Güter, die er seiner Frau als Morgengabe schenkte. Wie Cenne kam Oberhundem an Arnsberg und 1368 an Köln. Das Patronatsrecht hat der Graf von Kürstenberg-Herdringen.

Bleich unterhalb des Dorfes an der rechten Seite der hundem liegt das

### Schloß Abolfsburg.

Der Gründer desselben ist der Reichsfreiherr Johann Udolf von fürstenberg, Kämmerer und Kapitular der Bisthümer hildesheim, Münster und Paderborn, Bruder des berühmten fürstbischofs ferdinand zu Paderborn und Münster.

Ungelockt wohl durch die wildreichen Forsten des nahen Rothaargebirges und seiner das Hundemthal dicht umschließenden Ausläuser kauste er 1673 von Wilhelm Heinrich von und zum Bruch und dessen Gemahlin Johanna Maria Stahl von Holstein den Waltmanns= oder Brucher Hof zu Oberhundem² und eine Reihe von Bauernhösen und errichtete mit großem Auswande den neuen adligen Wohnsitz. 1676 erhielt er durch Urkunde3 Kaiser Ceopolds I. die Genehmigung, das auf den Trümmern eines alten Burgsitzes, "auf der Borg" genannt (ob je ein solcher bestanden, ist nicht bekannt), erbaute Haus, mit allen Rechten eines völlig freiadligen Sitzes ausgestattet, nach seinem Namen Adolfsburg zu nennen, und bewirkte auch, daß es in die Mutterrolle der Rittersitze des Herzogsthums Westsalen ausgenommen wurde. Nachdem der Erbauer hier seinen Cebensabend zugebracht und 1704 gestorben war, ging der Besitz an seinen Nessen, den Majoratsherrn Ferdinand von Fürstenberg über, 4 dessen Enkel Cothar Klemens wieder seinen Wohnsitz auf Adolfsburg nahm und hier ein einsames, an Wunderlichkeiten reiches Ceben führte. Seine einzige Bethätigung soll sich

<sup>1 0</sup> aus einem Miffale des Klofters Emich. (Siehe S. 24.)

<sup>2</sup> Lagerbuch S. 81.

<sup>3</sup> Lagerbuch S. 109.

<sup>+</sup> Abschrift des Testamentes von 1698 im Lagerbuche S. t.

schließlich auf die Dermehrung der Bibliothek bezogen haben. Den Grund zu dieser, jest nahe an 20000 Bände enthaltenden Sammlung, in welcher sich zahlreiche handschriften meist von theologischen Werken, eine Menge Inkunabeln, viele Karten= und Kupferwerke besinden, hatte Kaspar von fürsten= berg auf Schnellenberg gelegt. Klemens Lothar brachte sie nach Adolfsburg, vermehrte sie durch reiche Ankäuse und bestimmte in seinem Testamente, daß sie ein Theil des fideikommisses sein solle. Leider ist dieser werthvolle Bücherschatz, theils in Kisten verpackt, theils zu großen hausen ausgeschichtet, der Benutzung gänzlich entzogen. Des Genannten zweiter Sohn und Nachfolger, Friedrich Leopold, ließ sich 1819 dauernd in Adolfsburg nieder und ist dort 1855 gestorben. Seitdem steht das Schloß leer.



Unsicht des Schlosses nach Zeichnung von Hartmann.

### Hauf Bruch.

Rechts von der hundem, zwischen Oberhundem und Würdinghausen, liegt das haus Bruch, jett nur noch ein mäßiger Bauernhof, früher eine anschnliche Besitzung, von der 1680 Wilhelm heinrich von Bruch sagen konnte: "unser freyadelich haus mit Gräften und Wällen, davon wir zum Westphälischen Landtag beschrieben wurden". Die Besitzer, als Bögte von hundem schon vorher behandelt, find um 1,350 von Kirchhundem nach hier übergesiedelt; Genaues darüber war nicht zu ermitteln. Don Steinen fagt: 1356 habe der Edelherr Johann von Bilftein die Bruder Udolf und Degenhard von hundem und ihr haus zum Bruche in seinen Schutz genommen. Diese mögen den neuen Wohnsitz bezogen haben, nach welchem sich die Kamilie auch von und zum Bruche benannte. Auch führten die von Bruch genau dasselbe Wappen, wie die von hundem. 1437 war Johann von bem Bruche Umtmann zu Bilstein.2 Sein Sohn Eberhard von dem Bruche wird 1448 und 1485 belehnt mit Burgleben zu Bilftein und mit dem vorher genannten Waltmanns-hofe zu Berhundem. Während einer seiner Söhne, Eberhard, 1514 als Unitmann von fredeburg bezeichnet wird3 und den bort noch längere Zeit fortbestehenden Zweig der familie begründet, bleibt ein anderer, Ruprecht (I) auf Haus Bruch, womit er 1510 belehnt wird. Deffen Sohn Eberhard (II) lebte 1590 und wird als Freund Hafpers von Fürstenberg in dessen Tagebüchern oft erwähnt. Während sein ältester Sohn Auprecht (II) kinderlos starb, seite der zweite, Mefried oder Meffordt, das Geschlecht fort. Sein Sohn Dietrich Bermann kam während des dreißigjährigen Krieges in feinen Dermögensverhaltniffen arg zurud; unter seinem Nachfolger, dem bei Adolfsburg genannten Wilhelm heinrich, nahm die Verschuldung

<sup>1</sup> Westfälische Beschichte II, S. 1454.

<sup>2</sup> Ebendort, I, S. 505.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 1012.

so zu, daß er, um sich vor dem Drängen seiner vielen Gläubiger zu retten, seinen Besit schon zu Cebzeiten seinem Sohne Dietrich Hermann (II) übertrug. Diesem folgte 1724 Nikolaus Abolf, der 1761 als letzter männlicher Sproß der Familie starb. Seine älteste Tochter Jsabella Maria war vermählt mit dem Freiherrn Heinrich Christoph von Schade, starb aber noch vor ihren Eltern. Da sie nur eine Tochter Antoinette hinterließ, auch der von Schade seine Schwiegereltern in ihren Nöthen nicht unterstützt hatte, so bestimmten diese in ihrem Testamente, daß ihre zwei jüngeren unverheiratheten Töchter Universalerbinnen sein, die Enkelin Antoinette von Schade nur das Pslichttheil erhalten solle. Trotzem ergriff Freiherr von Schade 1761 Besitz von dem Nachlasse. Der daraus entstehende Rechtsstreit endete damit, daß Haus Bruch der Antoinette von Schade zusiel. Diese heirathete Ceopold Adolf von Heiden; die Eheleute verkauften das Gut an Christophs Sohn aus zweiter Ehe, den Freiherrn Maximilian von Schade zu Ahausen. Später veräußerte dieser Haus Bruch an den Reichsfreiherrn Friedrich Ceopold von Kürstenberg, dessen Erben es noch heute besitzen.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Oberhundem.

### 1. Porf Oberhundem.

24 Kilometer nordöftlich von Olpe.

a) Kirde, katholisch, Renaissance (Barock), von 1771,

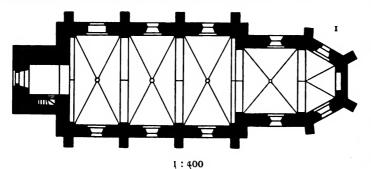

einschiffig, dreijochig. Chor einjochig mit 3/6 Schluß. West-thurm (romanisch). Dachreiter. Strebepfeiler einfach.

Kreuzgewölbe mit Graten und Schlußsteinen, zwischen spitzbogigen Gurten, auf Wandpfeilern und Konfolen. Conne im Churm.

fenster rundbogig. Eingänge rundbogig, auf der Nordscite mit Inschrift von 1769, an der Nordostseite des Chores flachbogig.

Rochus, Renaissance (Barock), von Stein, 1,38 m hoch. (Ub= bildung nebenstehend.)



<sup>1 3</sup>m Churm fehlt die Darstellung des Gewölbes.

b) Schloß Adolphsburg (Besitzer: Graf von fürstenberg=Herdringen), Renaissance, 17. Jahr= hundert (1677).



haupt- und Nebengebäude mit Thurmen und Erkern. Thorhaus. Portale mit Pfeilerseinfassungen, Inschriften und Wappenauffäßen.



Ritterfaal.

Reiche Ausstattung des Innern; Thüren und Wandbekleidungen, geschnitzt mit Wappenund Figurenschmuck; Stuckdecken; Kamine mit Skulpturen; Cedertapeten, gepreßt und vergoldet. (Abbildungen Seite 81 und Tafel 38.)

Bibliothek,2 mit Inkunabeln und gothischen Manuskripten des 13., 14. und 15. Jahrhunderts.

### 2. Dorf Marmedie.

21 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



Į: **400** 

einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. Fenster rundbogig. Thur flachbogig.

### 3. Borf Selbecke.

22 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



1:400

nach Often mit 3/8 Schluß, nach Westen mit 3/6 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. Fenster rundbogig. Thur flachbogig.

<sup>\*</sup> Nicht zugänglich, zur Aufftellung in Schloß Berdringen bestimmt.



Entfernt gur Derwendung in Schloß Berdringen.

# Oberhundem.

Bau- und Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Olpe.



Į.



Clichés von U. Brudmann, München.

2.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1901.

Kreis Olpe.



Į.



2.



Cliches von U. Brudmann, Munchen.

3.

Aufnahmen von U. Cudorff, 1901/1902.

# Adolphsburg.

Bau- und Kunftdenkmaler von Weftfalen.

Kreis Olpe.





Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von U. Eudorff, 1901/1902.

Schloß (Graf von fürstenberg=Herdringen): 1. Weftansicht; 2. Hofansicht nach Weften.









Schloß (Graf von Fürstenberg-Herdringen): 1. Chorhaus; 2. Chür des Rittersales.

ď

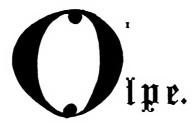

Die Kreisstadt Olpe liegt da, wo sich der gleichnamige Bach mit der Bigge vereinigt. Sie hat 3214 katholische, 156 evangelische, 16 jüdische, also 3386 Einwohner; die Pfarrei, wozu unter andern noch die Orte Dahl, Friedrichsthal, Günsen, Lüttringhausen, Rohnard, Saßmicke, Ronnewinkel, Rüblinghausen, Stachelau und Thieringhausen gehören, zählt im Ganzen 4624 Einwohner.

Die erste Silbe des Stadtnamens, Ol (gleich dem hochdeutschen Au), ist der in hiesigen Ortsenamen sehr häusig vorkommende Ausdruck für von Wasser durchflossenes Gelände; die Silbe "pe" bedeutet allgemein einen Wasserlauf, so daß das Ganze einen fluß bezeichnet, der durch eine Niederung sließt, die Stadt also vom flusse den Namen hat.

#### Litteratur:

3. von Stockhausen: Verfassung und Historische Nachrichten derer Stätten und Gerichten Olpe, Drolshagen und Wenden im Herzogthum Westfalen 1781. (Abgedruckt im Sauerl. Volksblatt, 1896, No. 102 st.).

Die erste Erwähnung des Ortes sinden wir 1280; damals verkauste Hermannus de Foresto<sup>2</sup> sein Allod zu Olpe an den Grasen Adolf von Berg. Dieser Hermann entstammte wahrscheinlich der märkischen Familie von dem Vorste oder von Vaerst, die damals in der Herrschaft Ardei begütert war, und hatte den Besitz zu Olpe durch Verschwägerung mit den Selherrn von Rüdenberg erhalten. Auch diese verkausten damals einen Haupthof zu Olpe an denselben Grasen; 1290 nämlich bescheinigen<sup>3</sup> Konrad und Gottsried von Rüdenberg, daß sie von jenem den Kauspreis für den Hof erhalten haben. Dielleicht war das ein Cehen von Köln; denn als 1289 Adolfs Bruder, Heinrich von Windeck, das kölnische Erbkämmeramt erhielt, verzichtete er dasür auf andere kölnische Sehen, so auch auf das von Olpe. Unbedeutend kann der Ort damals nicht mehr gewesen sein, denn im Liber valoris (1313) wird er als Pfarrei mit hoher Steuer genannt. Wichtig für seine Entwicklung war das Jahr 1311. Denn damals erklärt<sup>5</sup> Erzbischof Heinrich II. von Köln, da das Dorf Olpe durch zahlreiche Feuers-brünste und durch Raubzüge der Leinde des Erzstists häusig zerstört sei und noch sortwährend beun-ruhigt werde, so habe er, damit die Bewohner künstig vor solchen Unbilden bewahrt blieben, den

<sup>1</sup> D aus einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24.)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 389.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 429.

<sup>4</sup> Cacomblet, Urfunden II, No. 869, S. 516.

<sup>5</sup> Seibert, Urkunden 542.

Ort mit Gräben, Pallisaden und andern Befestigungswerken umgeben lassen, erhebe ihn zur Stadt und verleihe ihm die Rechte von Uttendorn mit der Maßnahme, wenn in der Bürgerschaft Zweisel oder Streit über ihre Rechte entstände, so sollten sie sich an die Bürgermeister von Uttendorn wenden und sich mit der von dort gegebenen Aufklärung und Entscheidung beruhigen. Diese Stadtrechte wurden dann öfter, so 1368 vom Udministrator von Koln, Kuno von Kalkenstein, bestätigt und erweitert.

Im Greistühle haben bei Olpe gestanden, vielleicht da, wo sich jett die Rochuss und die Kreuzkapelle erheben. In der Beschreibung des Freibannes der Herrschaft Bilstein heißt es darüber und up verden Syden der Stadt Glepe ist up juwelicker Syd enn recht Kichtmal, Fruestol ind Dinckstedr." 1373 bestimmt Erzbischof Friedrich III., da kurz vorher die Stadt durch feuersbrunst von Grund auf zerstört war, und der Wiederausbau die Mittel der Bürgerschaft vollauf in Unspruch nahm, daß ihre Außenbürger von den Mais und Herbstadgaben an die Kölner Kirche besreit sein sollten, wohl auch zum Danke dafür, daß kurz vorher zusammen mit den andern Städten des Herzogsthums auch Olpe treulich dazu geholsen hatte, die Kaussumme für die Grafschaft Arnsberg aufzubringen. Unch bei der Erwerbung von Bilstein hat Olpe den Landesherrn kräftig unterstützt, schloß sich aber auch, um sich gegen dessen Uebergriffe in die Rechte der Stände zu wehren, den bald folgenden, bei Attendorn schon erwähnten Vereinigungen der Litterschaft und der Städte des Amtes Waldenburg an.

1505 bestätigt der Canddrost Johann von Ger, daß wegen ihrer Cage an der Grenze des Herzogthums und der daraus entstehenden Verkehrsschwierigkeiten die Stadt das Recht habe, von den durchziehenden Händlern für jedes belastete Pferd ein Möhrchen (alte kölnische Münze) zu erheben. Auch war Olpe Mitglied der Hansa, und zwar untergeordnet unter Attendorn.

Un den religiösen und politischen Wirren des 16. Jahrhunderts nahm die Stadt auch Theil; wie Kaspar von fürstenberg 1606 meldet, gab es dort viele Unhänger des Protestantismus. Sein herr, der Churfürst Ernst, wollte aber nicht, wie er anderswo psiegte, scharf gegen diese vorgehen, wohl weil sie zum größten Theile zugezogene Bergleute waren, und der Erzbischof den Bergbau durch Ausweisung solcher nicht schädigen wollte. Er war auch mehrsach in Olpe, um die Eisens und Kupferswerke, besonders zu Stachelau und an der Rohnard zu besichtigen. Bergbau und hüttenwesen hatten von je her hier geblüht. Schon zur Zeit Kaiser Friedrichs I. hören wir von Silbergruben in der Südecke des Kreises an der Silberkaulen. So erfahren wir aus einem Berichte von 1668,7 daß an der Rohnard, im Brünseissen, auf dem Elpertshagen, bei Wilsenbach und anderswo Kupfers, Eisens und Bleierze gesördert wurden. Zwar hatte der große deutsche Krieg auch hierin einen sehr beklagten Rückgang gebracht; aber die Vorschläge des Bergmeisters Engelhardt bewirkten, daß Churfürst Maxismilian heinrich 1669 eine neue Bergordnung erließ, die bis zum Inkrasttreten des allgemeinen Bergsgesetzes von 1865 in Geltung blieb und viel zur hebung dieser Industrie beitrug. So erzählt eine

Beitschrift des Bereins für westfälische Geschichte 1871, S. 71.

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 837.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunden 799.

<sup>4</sup> Cfr. Geschichte von Attendorn.

<sup>5</sup> Pieler, Kaspar von fürstenberg, S. 271.

<sup>6</sup> Lacomblet, Urkunden I, No. 426.

<sup>7</sup> Bergmeister Kaspar Engelhard, Gründlicher Bericht, was es in jetziger Zeit mit den Bergwerken im Erzstift Köllen vor eine Beschaffenheit hat. (Cheilweise abgedruckt in der Beschreibung der Bergreviere Arnsberg, Brilon und Olpe. Bonn 1890.)

Darstellung dieser Verhältnisse von 1781 davon, wie nicht nur das in der Gegend gewonnene, sondern auch aus dem Siegerlande und dem Freien Grunde geholte Roheisen auf zahlreichen Breit- und Stück- hämmern verarbeitet wurde. Der Gewerbesleiß hat es so bewirkt, daß Olpe, obschon es von ver- heerenden Feuersdrünsten (so brannte es 1634 und 1795 fast ganz nieder) und kriegerischen Unruhen oft und schwer heimgesucht wurde, doch allmählich an Bedeutung zunahm und Attendorn überslügelte. Während noch 1567 Olpe zu den Candessteuern nur ungefähr halb so viel wie Attendorn zahlte, rückten die Schätzungen bald einander näher, und 1654 stand Olpe schon über Attendorn. Und als die preußische Regierung die Kreiseintheilung durchführte, wurde nicht Attendorn, der alte Hauptort des Amtes Waldenburg, sondern Olpe der Sitz der Derwaltung. Die Pfarrkirche der Stadt, deren Patron der heilige Martinus ist, stammt in einigen Theilen noch wohl aus dem 13. Jahrhundert. Es ist mehrfach an ihr gebaut worden; so sagt eine im Stadtarchive besindliche Urkunde, daß 1561 die abgebrannte Kirche neu errichtet wurde. Das Recht der Besetzung der Pfarrstelle übt der Stadts vorstand aus.

In dem genannten Dorfe Kohnard hat nach einem alten Register<sup>2</sup> aus dem 14. Jahrhundert die Herforder Abtei einen Hof besessen. Aeltere Kunde haben wir von dem nordöstlich von Olpe gelegenen Küttringhausen. Schon unter den Besitzungen, die die Abtei Werden 1036 an ihren Vogt, den Grafen Hermann von Arnsberg abtritt, besindet sich ein Bauernhof zu Luideringhuson.<sup>3</sup> Auch unter den Schenkungen an Kloster Grafschaft von 1072<sup>4</sup> ist ein Hof zu Luttardingehusun, der in der Bestätigungsurkunde (kurz nach 1100)<sup>5</sup> Luthardinchusin heißt.



Siegel der Stadt Olpe, von 1475, Urkunde im Besitze der Stadt. Umschrift Sigilla opide Olppe. (Vergleiche Westfälische Siegel, Heft 2, Abtheilung 2, Tafel 92, Nummer 2.)

I cfr. Stockhausen, a. a. Orte.

<sup>2</sup> Blätter 3. n. Kunde Westfalens 1875, Beft 4.

<sup>3</sup> Seibert, Urfunde 26.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunde 30.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunde 50.

# Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Olpe.





1:2500. Stadtplan vor dem Brande von 1795, nach einem Originale im Besitze der Stadt.

a) Rirche, 1 katholisch, Renaissance, 17. Jahrhundert, altere Refte (P),

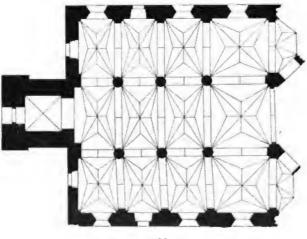

Į: 400

dreischiffige, vierjochige Hallenkirche; Chor neu; die Seitenschiffe mit 3/8 Schluß. Westthurm

Die evangelische Pfarrkirche ist neu.



(Uebergang ?). Kuppelartige Kreuzgewölbe mit an= geputten Sterngewölbegraten, zwischen spitbogigen Gurten auf Wandpfeilern mit Vorlagen.

fenfter und Ein= gänge rundbogig.

Reliquienmonstranz, Renaissance (Rofofo), von Silber und Kupfer, vergoldet, Kuß oval mit Inschriften von 1758. 39 cm hoch.

Standleuchter, Renaissance (Ro= koko), von Eisen, mit 7 Urmen. 1,37 m hoch, 0,89 m breit. (Abbildung nebenstehend.)

2 Wandleuchter, Renaissance (Ro= koko), von Gisen, mit 3 Urmen. 0,89 m hoch, 0,45 m breit. (Abbildung nebenstehend.)



ι: 400

b) Arenzkapelle, katholisch, Renaissance, von 1737, einschiffig, mit 3/6 Schluß. Dachreiter. Holzdecke auf Wand= pfeilern. fenster und Eingang rundbogig. (Abbildung Tafel 40.)

Dieta, gothisch, von Holz. 1,40 m hoch. (Abbildung Tafel 41.) Kreuzigungegruppe, gothisch, von holz. Kreuz mit den Evangelisten= symbolen in den Dierpaßendigungen. 2,91 m hoch, 2,30 m breit. Maria und Johannes, 1,45 m hoch. (Abbildung S. 90.)

c) Roduskavelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, achtfeitig. Dachreiter. Holzdecke. fenster und Eingang rundbogig. bildung Cafel 40.)

#### d) Städtischer Besit:

Refte der Stadtbefestigung. Mauern mit Thurmen an der Sudfeite der Stadt. (Abbildungen Tafel 40.)

## **1:400**

#### e) Privatbesik:

Bischof! (franziskamessen), gothisch, von Holz. 65 cm hoch. (Abbildung S. 90.) Madonna (Hesse), gothisch, 16. Jahrhundert, von Bronze. 23 cm hoch. (Abbildung S. 90.) Lowe (hupert), Renaissance (Rototo), 18. Jahrhundert, von holz. 23 cm lang, 17 cm hoch. (Abbildung S. 90.)

<sup>1</sup> Jetzt im Provinzial-Museum zu Münfter.

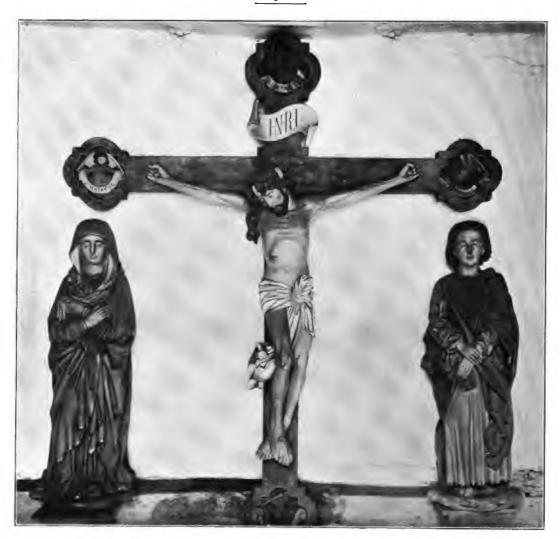





Bischof.



Löwe.



Madonna.

#### 2. Dorf Mublinghaufen.

3 Kilometer füdlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, von 1734,



1:400

elliptisch, mit westlichem Vorbau; Chor flachsbogig geschlossen. Dachreiter. Holzdecke. Fenster rundbogig und rund. Eingang rundbogig.

Madonna, gothisch, von Holz. 1,11 m hoch. (Ub= bildung Tafel 41.)

Selbdritt, gothisch, von Holz. 0,93 m hoch. (Abbildung Tafel 41.)



Mordwestansicht.

#### 3. Porf Saffmicke.

4 Kilometer südlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, einschiffig, mit <sup>3</sup>/<sub>8</sub> Schluß. Dachreiter. Holzdecke.

fenster rundbogig und rund. Eingang rundbogig. Seilige, gothisch, von Holz. 0,60 m hoch. (Abbildung Tafel 41.)



1:400





Ι.



Cliches von U. Brudmann, Manchen.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1897/1900.

Bau- und Kunftdenkmäler von Westfalen.









Cliches von U. Brudmann, München.

Aufnahmen von A. Eudorff, 1900.

1. Kreuzkapelle; 2. Rochuskapelle; 3. und 4. Stadtthürme.

Jack And

## Olpe, Rüblinghausen, Sagmide.



1. Olpe, Kreuzkapelle: Pieta; 2. und 3. Rüblinghausen, Kapelle: Madonna und Selbdritt; 4. Saßmide, Kapelle: Heilige.



Hart an der Kreisgrenze, da wo das Siegerland von Südosten her weit in den Kreis vorspringt, liegt das Dorf Rahrbach, welches mit den Orten Welschenennest, Jahlenscheid und Kruberg eine kircheliche und politische Gemeinde bildet und 869 katholische, 23 evangelische, zusammen 892 Bewohner zählt. Schon im Liber valoris (1313) wird Rurbeke, damals zum Dekanate Meschede gehörig, als Pfarrei genannt. Daß St. Dionys Patron der Kirche ist, weist darauf hin, daß hier wie auch sonst an der südlichen Seite des Kreises, bei der Christianistrung franklischer Einfluß gewirkt hat.

Der größte Ort der Pfarrei, Welschenennest, wird schon früh genannt. 1175 tauschten die Klöster Scheda und Gedingen Besitzungen aus; und als zu ersterem gehörend wird ein hof zu Ennest genannt, welches Gedingen nahe lag, also wohl Welschenennest, nicht das bei Uttendorn gelegene Ennest sein wird. In der betreffenden Urkunde wird auch gesagt, daß Litter heinrich von Ennest, dessen Tochter zu Scheda das Klostergelübde abgelegt hatte, diesen hof dem Kloster geschenkt habe. Uuch in der Urkunde, welche Thitmar von Waldeck über das Patronat zu Elspe und helden versfügt, ferner in Urkunden von 1289 und 1296 kommt als Zeuge ein herbord von Ennest vor. Uuch ein freistuhl stand hier, und zwar an der alten Straße von Siegen nach Bilstein.

In Mruberg wird auch ein Burgsitz gewesen sein; denn 1340 erklärt Adolf von Haldings hausen seine Burg Crutpracht zu einem offenen Hause für den Erzbischof Walram.' Hier wurde auch 1647 schon eine Kapelle geweiht.

Un der Grenze zum Kreise Siegen hin liegt der Ort Fahlenscheid, dessen Name wohl auf die hier durchgehende Scheidung zwischen den sächsischen falen und den Franken hindeutet.

<sup>1</sup> R aus einem Missale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunde 68.

<sup>3</sup> Nach Kampschulte war allerdings Scheda ein Norbertiner-, also ein Monchskloster.

<sup>4</sup> Seibert, Urfunde 348.

<sup>5</sup> Seibert, Urfunde 427 und 460.

<sup>6</sup> Zeitschrift des Dereins für westfälische Geschichte 1871, S. 107.

<sup>7</sup> Philippi, Siegener Urfundenbuch, S. 137.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Rahrbach.

#### 1. Porf Bahrbach.

9 Kilometer öftlich von Olpe.

Rirche, katholisch, Uebergang, erneuert,



**l**:400

einschiffig, dreijochig; Chor einjochig mit 5/8 Schluß. Westthurm. Dachreiter. Strebepfeiler neu. Kreuzgewölbe mit Graten und Scheitelkehlen, zwischen spitzbogigen Gurten und Blendsbogen, auf Wandpfeilern mit Vorlagen, rechteckig im Schiff, halbrund im Chor. Holzdecke im Thurm.

fenster spitbogig.

Eingang der West=
seite spitzbogig; an der
Nordseite flachbogig; ver=
mauert; an der Nordost=
seite flachbogig; an der
Südseite rundbogig, ver=
mauert.

Reliquienkopf, Dionysius, gothisch, von Holz. 31 cm hoch. (Abbildung Cafel 43.)

Monstranz, gothisch, von Kupfer, vergoldet, fuß sechstheilig; Knauf sechstheilig mit vorsstehenden runden Knöpfen; Strebepfeiler= und fialen= Uusbau. 67 cm hoch. (Ub= bildung Tafel 42.)

Relch, Renaissance, 18. Jahrhundert, von Silber, vergoldet, ge= trieben, rund; auf dem Kuß



Südwestansicht.

- 5 Reliefs: Kreuzigung, Ecce Homo und Kreuztragung; Knauf mit Engelköpfen. 24 cm hoch. (Abbildung Tafel 42.)
- 2 Leuchter, gothisch, von Bronze, rund, mit Aingen, auf 3 füßen mit Cowenköpfen. 33 cm hoch. (Abbildung Tafel 42.)
- 2 Leuchter, gothisch, von Bronze, rund, fuß und Teller durchlöchert, Schaft zum Theil sechseckig. 28 cm hoch.
- 3 Bloden mit Inschriften:

# solvanilus here yeh to godes devulte rop yeh toha va dorpmude goyt mych anno

# d'meccelxxun •·

(1474). 0,97 m Durchmeffer.

2. Sca maria heut pch wa pch lube fo bebe buch

Imlusullul (jhesus cristu) johanes sca katharina

gymr4,

(g'quiri') (von Johan von Dortmund?). 0,90 m Durchmeffer.

3. neu.

#### 2. Porf #ahlenscheid.

7 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,



1:400

einschiffig, mit Upsis. Dachreiter. Holzbede. Lisenen. fenster rundbogig, in der Upsis rund. Eingang rundbogig.



Mordostansicht.

#### 3. Dorf Uruberg.

8 Kilometer öftlich von Olpe.

Rapelle, fatholisch, Renaissance,



einschiffig mit unregelmäßigem 3/5 Schluß. Dach= reiter. Holzdecke. Fenster und Eingang rund= bogig.

Madonna, Renaissance, 16. Jahrhundert, von Holz, 63 cm hoch. (Abbildung Tafel 43.)

Antonius, gothisch, von Holz, 63 cm hoch. (Abbildung Cafel 43.)



Südweftanfict.

#### 4. Porf Welfchenennest.

12 Kilometer öftlich von Olpe.

Kapielle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,

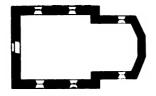

Į: 400

einschiffig. Chor mit 3/10 Schluß. Dachreiter. Holzsbecke. Fenster rundbogig. Eingang flachbogig.

Rronleuchter, Renaissance, von Bronze, dreiarmig, ein= reihig, mit Udler. 48 cm hoch.



Südostansicht.



Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen.



Aufnahmen von U. Ludorff, 1901.



1. Kelch; 2. Monstranz; 3. Ceuchter.

Cliches von Il. Brudmann, München.

Digitized by Google

Kreis Olpe.



Unfnahmen von U. Cudorff, 1901.

1. Rahrbach: Reliquienkopf; 2. und 3. Kruberg: Madonna und Antonius.



Clichés von U. Brudmann, Manchen.



Nördlich von Olpe liegt die Pfarrei Rhode, zu welcher außer dem Kirchdorfe unter andern noch die Ortschaften Neger, Sichhagen, hitzendumicke, Hanemicke, Howald, Sondern, Siedenstein und Stade mit 1079 katholischen, 2 evangelischen, im Ganzen 1081 Einwohnern gehören.

früher war Rhode Filiale von Olpe, wurde aber 1621 eine selbständige Pfarrei. Die jetzige Kirche, deren Patron der heilige Cyriakus ist, wurde 1829—50 erbaut. Der Pfarrer wird von der Gemeinde gewählt. Unweit Rhode steht eine Kapelle zu den 14 Nothelfern, die früher ein vielbesuchter Wallfahrtsort gewesen sein soll. Die Kapelle im Dorse Peper ist 1788 errichtet. Hier hatten auch die Edelherrn von Bilstein im 14. Jahrhundert eine Besitzung.<sup>2</sup>

Nach Seibertz hat bei Rhode ein freistuhl gestanden. Er solgert das aus der Beschreibung des freibanns von Bilstein, wo es heißt, daß "vor der Stenbrügge up jeynsid Rodensait" ein solcher gewesen sei. Dies Rodensait soll unser Rhode sein. Nach der weiteren Darstellung hat aber Rodensait an der Grenze des Bilsteiner Gebietes nahe dem Ebbegebirge gelegen; und da das bei Rhode nicht eintrifft, wird wohl ein Jrrthum vorliegen.



### Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Rhode.

#### 1. Porf Ahobe.

3 Kilometer nördlich von Olpe.



Į: 400

Kirche, katholisch, neu.

Thurm der Kirche, romanisch, Helm neu.

Kreuzgewölbe mit Graten. Deffnung nach der Kirche vermauert, runds bogig. Schalllöcher, flachbogig, erneuert. Portal rundbogig.

<sup>1</sup> R aus einem Missale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24.)

<sup>2</sup> Seibert, Urfunden 484 und 665.

<sup>3</sup> Zeitschrift des Dereins für westfälische Geschichte 1871, S. 71.

Pieta, Renaissance, von Holz, 73 cm hoch, erneuert.

2 Leuchter, gothisch, von Bronze, rund, Schaft mit Ring. 25,5 cm und 24 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

2 Leuchter, gothisch, von Bronze, rund, Schaft glatt. 27 cm hoch.

#### 2. Porf Eichhagen.

3 Kilometer nördlich von Olpe.

Rapelle, katholisch (Besitzer: heuel), Renaissance, 18. Jahrhundert,





1:400

einschiffig, mit 3/6 Schluß. Holzdecke. Fenster gerade gesschlossen. Eingang rundbogig. Madonna, gothisch, von Holz, 70 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

#### 3. Porf Hohl.

2 Kilometer nordöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert, achtseitig; Holzdecke.

fenster gerade geschlossen. Eingang rund= bogig.



Į: **400** 

#### 4. Dorf Deger.

5 Kilometer nordöstlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, von 1788,



einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. Fenster und Eingang rundbogig.



ämershagen.

Im süblichsten Theile des Kreises, an den Quellen der Bigge, liegt das Dorf und die Pfarrei Römershagen, welche mit den Orten Heid, Dörnscheid, Rothemühle und andern 411 katholische, 20 evangelische, zusammen 431 Einwohner hat.

Juerst genannt wird der Pfarrort 1144, als König Konrad III. die Besitzungen des Frauenstifts Dilich (im Kreise Bonn) bestätigt;<sup>2</sup> es heißt da nämlich, daß das Kloster in dem Dorse Rumereshagon vier Bauernhöse besaß. Auch ein Freistuhl stand hier. In der öfter genannten Beschreibung<sup>3</sup> wird gesagt: "to Rumershagen, dar och en recht Richtestede is ind eyn Koning vom Ungarn ind Kayser vom Rome Fryescheppen wart." Wer der zu Kömershagen als Freischöffe ausgenommene Kaiser sein soll, wird nicht gesagt; da er auch König von Ungarn war, muß Sigismund gemeint sein, von dem sonst angenommen wird, daß er zu Dortmund wissend geworden sei.

In kirchlicher Beziehung nahm Römershagen eine eigenthümliche Stellung ein. Es gehörte nämlich zu keiner Diözese, wie denn auch nach dem Pfarrarchive noch 1763 direkt von Rom aus ein Pfarrer für den Ort ernannt wurde. Deshalb waren auch die Beschlüsse des Tridentiner Konzils dort nicht verkündigt worden, so daß z. B. die heimlichen Ehen noch gültig waren. Erst 1823 bei der Neuordnung der Bisthümer in Ausführung der Bulle de salute animarum wurde durch Erlaß des Apostolischen Dikars die Pfarrei Römershagen dem Paderborner Bischose unterstellt.

Die Pfarrkirche ist sehr alt; ihr Patronatssest wird auf Maria himmelfahrt gefeiert.

In Pein, nordwestlich von Römershagen, befindet sich eine Kapelle, die im vorigen Jahrshunderte wahrscheinlich von den Franziskanern, die nicht weit davon, in Friesenhagen, eine Niederslassung hatten und in der Umgegend den Gottesdienst besorgten, erbaut worden ist.

<sup>3</sup> Zeitschrift des Dereins für westfälische Geschichte, S. 70.



<sup>2</sup> R aus einem Missale des Klosters Ewich. (Siehe Seite 24.)

<sup>\*</sup> Cacomblet, Urfunde I, Ar. 350.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Römershagen.

#### 1. Dorf Komershagen.

11 Kilometer füdlich von Olpe.

Rirde, katholisch, romanisch, Renaissance,



einschiffig, mit 3/8 Schluß, 18. Jahrhundert; Westthurm romanisch.

holzdecke im Schiff, auf Wand- und Eckpfeilern. Ureuzgewölbe im Thurm, mit Graten.

fenster spitzbogig, am Thurm gerade gesschlossen. Schalllöcher rundbogig, zweitheilig, mit Mittelfäulchen, Basis ohne Echlatt; nach Westen eintheilig.

Eingang gerade geschlossen.



Innenansicht. .



Mordwestausicht.

<sup>1</sup> Mach Suden und Morden fehlen die Cheilfaulchen.

Monstranz, Renaissance, von Silber, vergoldet, Strahlenform; 60 cm hoch.

Relch, Renaissance (Rokoko), von Silber, vergoldet, getrieben,

26 cm hoch. (Ub= bildung nebenstehend.) **Leuchter**, gothisch, von Bronze, rund, mit zwei Seiten= armen, Schaft mit Ring, 26 cm hoch. (Ub= bildung nebenstehend.) **2 Leuchter**, gothisch, von Bronze, rund, mit Ringen, 30 cm hoch.



#### 2. Dorf Beid.

9 Kilometer füdlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, Renaissance, 18. Jahrhundert,

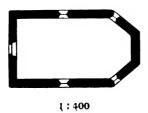

einschiffig, mit 3/8 Schluß. Dachreiter. Holzdecke. fenster und Eingang rundbogig.





In anmuthiger Candschaft, zu füßen des hohen Cehnberges, liegt am rechten Cenne-User das Dorf Saalhausen. In der Pfarrei, zu der noch einige kleinere Orte gehören, werden 721 katholische, 10 evangelische, zusammen 731 Einwohner gezählt.

früher war Saalhausen filiale von Cenne. In der Stiftungsurkunde von 1781 heißt es, daß Jakob Plenker in Saalshausen im Verein mit andern Gemeindemitgliedern die Pfarrstelle fundirt habe. Der Besitzer des Plenker'schen hofes zusammen mit drei andern älteren hofbesitzern haben das Recht, den Pfarrer zu wählen; bei Stimmengleichheit entscheidet der Pfarrer von Cenne. Die alte Pfarrkirche hat als Patron den heiligen Jodokus.

Aach dem Güterverzeichnisse des Grasen Ludwig von Urnsberg (um 1300)<sup>2</sup> hatte Ritter Heinrich Vogt von Elspe als Lehen einen Hof zu Salehusen. 1350 verkauft Johann von Grafsschaft dem Kloster Grafschaft sein Recht auf drei Höse zu Saalshausen. Im 15. Jahrhundert hatten die Herren von Ole hier den Schültenhof, einen von Gräben umgebenen Burgsitz, und den Schöttlers Hof. Letzterer wurde 1487 von der Jamilie an die Scheleute Gobbel Hoberg und Katharina zu Altenhundem verkauft. 1578 geht der Schultenhof, den Hans Schulte in Erbracht hatte, durch Kauf erblich und ohne Wiederlöse in den Besitz desselben über. Der Burghügel hatte noch 1820 diesen Namen, ist dann aber mit dem anliegenden Graben zu einer Wiese geebnet worden.



<sup>2</sup> Seibert, Urfunde 551.



Volkstracht, 18. Jahrhundert. Privatbesit (Gerlach).

<sup>3</sup> Seibert, Urfunde 551.

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Saalhausen.

#### Porf Saalhausen.

25 Kilometer nordöftlich von Olpe.

a) Rirche, fatholisch, llebergang, gothisch,



einschiffig, dreijochig, mit % Chor. Westthurm gothisch.

Kreuzgewölbe mit Graten; im Chor Scheitelkehlen. Holzdecke im Thurm. Gurte spitzs bogig auf Wandpfeilern. Un der Westwand Eckpfeiler.

fenster rundbogig, Schalllöcher spitzbogig (?) Eingang an der Westseite rundbogig, an der Nordseite flachbogig.

Relch, 1 gothisch, 16. Jahrhundert, von Silber, vergoldet, rund, Unauf sechstheilig, gerippt, mit 6 Köpfen, 15,5 cm hoch. (Abbildung nebenstehend.)

#### 2 Blocken mit Inschriften:

1. Die doten bewein ich die lebentigen erfrev ich den donner brech ich zu salhausen adtolf hanses gericht schef en iohannes zeppenfelt johannes schulte johannes jacobus rincker von aslar gos mich anno 1706. 0,58 m Durchmesser.

2. neu.

#### b) Privathefik (Gerlach):

Schaale, Renaissance (Barock), 17. Jahrhundert, von Silber, getrieben, mit Störchen und Blattwerk. 18: 16,5 cm groß. (Abbildung S. 104.)



E Katalog der Ausstellung des Alterthumsvereins, Münster, 1879, Mummer 327.





Į.



Clichés von U. Brudmann, München.

Mufnahmen von U. Endorff, 1901.

VALUE OF STREET



## enden.

Die Pfarrei Wenden bildet den südöstlichen Cheil des Kreises und begreift außer dem Kirchdorfe noch die größeren Ortschaften Ultenhof, Ultenwenden,

Brün, Elben, Gerlingen, Hillmicke, Hünsborn, Möllmicke, Ottfingen und Schönau in sich mit 3117 katholischen, 31 evangelischen, zusammen 3128 Einwohnern.

Im Liber valoris (1313) steht Wendene capella mit einer geringen Steuer; eine Pfarrei wird es trot des kleinen Gotteshauses damals doch schon gewesen sein. 1480 muß sie schon beseutend hervorgetreten sein; denn als in diesem Jahre Ritterschaft und Städte des Amtes Waldensburg ihr Bündniß von 1462 erneuern, wird "das ganze Kirchspell zu Wenden" unter den Vertragsschließenden besonders genannt. Schon 1520 wurde auch von der Gemeinde eine zweite geistliche Stelle gegründet. Die jetzige Pfarrkirche stammt wohl aus dem 17. Jahrhundert. Ihr Patron ist der heilige Severin. Auch hatte der Probst der Severinskirche zu Köln früher das Besetzungsrecht der Pfarrstelle; jetzt liegt es in der hand der bischössischen Behörde. Im Dorfe Wenden stand auch ein Kreistuhl.2

In einem Güterverzeichnisse der Herforder Abtei aus dem 14. Jahrhundert werden Klosters güter zu Wenden (der Hof hieß Oeplingen), Schänau und Elben aufgeführt. In Püngborn war, wie bei Waldenburg erwähnt ist, ein Hofgericht für das Amt Wenden, mit dem Herforder Besitz zusammenhangend. Dort besindet sich auch eine alte, dem heiligen Kunibert geweihte Kapelle, die früher als Wallsahrtsort weithin Auf hatte.

In Gerlingen wurde schon 1647 ein Altar konsekrirt; jest befindet sich dort eine neu gebaute Kapelle.

<sup>2</sup> Zeitschrift des Dereins für westfälische Beschichte, 1871, S. 71.



<sup>1 11 =</sup> W von einer Urkunde der Kirche zu Belden. (Siehe Seite 54.)

## Denkmäler-Verzeichniß der Gemeinde Wenden.

#### 1. Dorf Wenden.

7 Kilometer füdlich von Olpe.

a) Kirche, katholisch, Renaissance, von 1750,

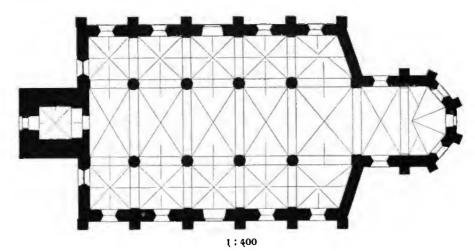

dreischiffige, fünfjochige Hallenkirche. Chor einjochig mit 5/8 Schluß. Westthurm. Dachreiter. Die Ostwände der Seitenschiffe abgeschrägt. Strebepfeiler einfach. Mansardendach.

Kreuzgewölbe mit Graten, Scheitelkehlen im Schiff, auf Säulen und Wandpfeilern, im Chorschluß Konsolen. Gurte spitzbogig in den Seitenschiffen, elliptisch im Mittelschiff und Chor.

fenster rundbogig, an der Westseite vermauert. Eingänge der Kängsseiten flachbogig mit Pfeilereinfassung und Verdachung; an der West- und Oftseite gerade geschlossen.

Taufstein, romanisch, sechseckig, mit Köpfen. 0,70 m hoch, 1,14 m Durchmesser. (Abbildungen nebenstehend.)

#### 3 Bloden mit Inschriften:

Į. S. martyri donato sacrato sancto severino uti patrono nostro et quando sono clerici plebsque veni voco vos moderamine leni ad sacra corde bono tendite.

heyliger s. severin unser patron und martyr donat bewahret uns fur donnerschlag und ungewiter fruh und spadt. christoph schelchshorn von ehrenbreidstein goss in wenden



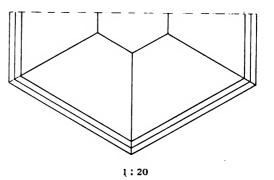

die zwey grose glocken anno 1714 in decembri und mich anno 1719 im april. 1,05 m Durchmesser.

2. DeVota glorIosa MatrI saLVatorIs et sanCto Josepho certa danshoro clangorem voce in honorā pastorem invito mox populusque cito. christoph schelchshorn aus ehrenbreidstein goss mich in wenden anno 1714. heylige maria und sanct ioseph stehet uns

bey und machet uns vor allem ungluck und verderben frey. 1,28 m Durchmesser.

3.1 . . . . anno 1714 . . . . 1,42 m Durchmeffer.

#### 2. "Auf ben Schlaben."

8 Kilometer füdöftlich von Olpe.

Rapelle, katholisch, neu.

Madonna, Renaissance, 18. Jahrhundert, von Holz, 70 cm hoch. (21b bildung nebenstehend.)

#### 3. Porf Ottfingen.

9 Kilometer füdlich von Olpe.

Kirche, katholisch, romanisch (?), erneuert,



**l:400** 

einschiffig, mit Upsis und Westthurm.

holzdecke im Schiff und Chor. Tonne im Thurm.

fenster spitbogig, Schalllöcher ein= theilig, rundbogig.

Eingänge rundbogig.

Altar, Spätrenaissance, 17. Jahrhundert, von Bolz,



Mordostansicht.

Säulenaufbau mit Tafelgemälden, 5 Darstellungen aus dem Leben Christi, roh. Glocke mit Inschrift: anna if ber namen min und maria beir iusser an m ri ecce (1511).

0,60 m Durchmesser.

- 1 Unleserlich.
- 2 Im Churm fehlt die Ungabe des Gewölbes.

## 4. Dorf Büngborn.

it Kilometer füdöftlich von Olpe.

Kapelle, katholisch, neu.

Kreuz, gothisch, von Holz; auf den Vierpaßendigungen Evangelistensymbole, gemalt. 2,52 m hoch, 2,15 m breit. (Abbildung nachstehend.)

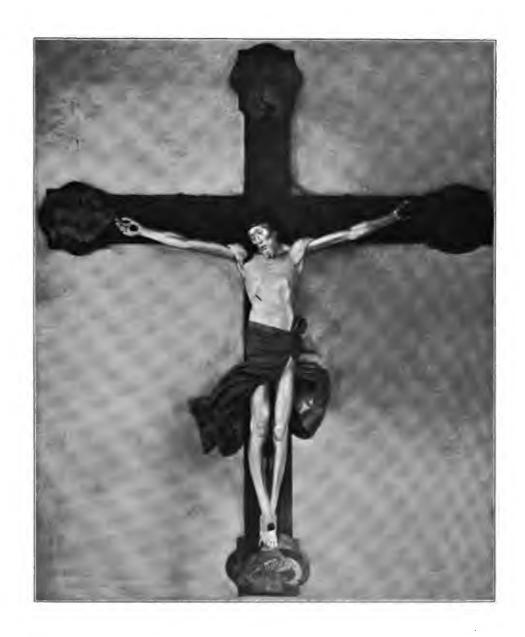









Aufnahmen von U. Eudorff, 1900.



# nhalts: Verzeichniß.

| 7        |                             | Seite     | Cafel |
|----------|-----------------------------|-----------|-------|
| •        | Citel.                      |           |       |
|          | <b>Dormort</b>              | I         |       |
|          | Preisverzeichniß            | II        |       |
|          | Karte der Provinz Westfalen |           | I     |
|          | Karte des Kreises Olpe      |           | 11    |
|          | Geschichtliche Einleitung   | 1-6       |       |
| Gemeinde | Ultenhundem                 | 7-9       |       |
| "        | Uttendorn                   | 9-28      | 1-16  |
| "        | Drolshagen                  | 29-32     | 17-19 |
| "        | Dünschede                   | 33-35     | 20    |
| ,        | Elipe                       | 37-41     | 21    |
| ,,       | förde                       | 43-45     | ,     |
| ,,       | Reggen                      | 46—48     | 22-23 |
| "        | heinsberg                   | 49        | 24    |
| "        | Helden                      | 51-55     | 25—27 |
| ,,       | Kirchhundem                 | 57—64     | 28-29 |
| ,,       | Kirch-Deischede             | 65-70     | 30-31 |
| ,,       | Kohlhagen                   | 71-72     | 32-33 |
| n        | Eenne                       | 73-75     | 34    |
| "        | Meggen                      | 77        | • (   |
| "        | Neuen-Kleusheim             | 78        |       |
| ,,       | Oberhundem                  |           | 3538  |
| "        | Olpe                        | - ,       | 39-41 |
| "        | Rahrbach                    | /1        | 42-43 |
| ,,       | Rhode                       | , , , ,   | ₹2 ₹3 |
|          | Römershagen                 | , , , , , |       |
| n        | Saalhanfen                  |           | 4.4   |
| n        | Wenden                      |           | 44    |
| "        | CVERIOR                     | 409—408   | 45    |

<sup>1 3</sup> aus einem Miffale des Klosters Ewich. (Siehe S. 24.)

## Alphabetisches Ortgregister

## der geschichtlichen Einleitungen und der Denkmäler=Berzeichniffe.

| Seite                     | Cafel   | Seite                                  | Cafel |
|---------------------------|---------|----------------------------------------|-------|
| 2ldolphsburg 79—80, 82—83 | 36-38   | Cangenei                               |       |
| Uhausen 46, 48            | 23      | <b>Lenne</b>                           | 34    |
| Albaum 58                 |         | Listernohl 26                          |       |
| Alten-finnentrop 47—48    |         | Lüftringhausen                         |       |
| Altenhundem 7-8           |         | Lüttringhausen 87                      |       |
| Alten Balbert 40          |         | Marmede 83                             |       |
| Attendorn 9—12, 17—23     | 1-8     | Maumete 44                             |       |
| Unf den Schladen 107      |         | Meggen                                 |       |
| Benolpe 70                |         | Melbecte 41                            |       |
| Bilftein 65-68, 70        | 3 (     | Mildenbach 75                          |       |
| Bonzel 44-45              |         | Neger 97—98                            |       |
| Brachthausen              |         | Neuen-Kleusheim 78                     |       |
| Bremke 54                 |         | Niederalbaum 62                        |       |
| Bruch 80-81               |         | Miederhelden 54                        |       |
| Burbecke 40               |         | Oberalbaum 62—63                       |       |
| Drolshagen 29—32          | 17-19   | Oberhundem 79, 81                      | 35    |
| Dünschede 33-35           | 20      | Oberveischede 55                       |       |
| Eichhagen 98              |         | Olpe 85—90                             | 39-41 |
| Elben 105                 |         | Ottstingen 107                         |       |
| Elspe 37-39               | 21      | Rahrbach 93—95                         | 42-43 |
| Emlinghausen 72           | 33      | Repe 52, 55                            |       |
| Ewich 12—13, 24—25        | 9-10    | Rhode 97—98                            |       |
| fahlenscheid 93, 95       |         | Rifflinghausen 55                      |       |
| flape 61                  |         | Römershagen 99—101                     |       |
| förde 43—45               |         | Rohnard 87                             |       |
| Grevenbrück 43            |         | Rüblinghausen 91                       | 41    |
| Halberbracht 38           |         | Saalhausen 102—104                     | 44    |
| Heggen 46—48              | 22      | Sagmicte 91                            | 41    |
| Heid 99, 101              |         | Schnellenberg · · · · · · 15—17, 26—28 | [[-[5 |
| Heinsberg 49              | 24      | Schönau 105                            |       |
| Helden 51-54              | 25-27   | Selbecte 83                            |       |
| Hofolpe 62                |         | Sporte 41                              |       |
| Fiohl 98                  |         | Cheten 38, 41                          |       |
| Hünsborn 105, 108         |         | <b>Darfte</b>                          |       |
| Iseringhausen 32          | 19      | Vasbach 63                             |       |
| Kickenbach 8              |         | Waldenburg                             | 16    |
| Kirchhundem 57-60         | 28 - 29 | Welschenennest 93, 96                  |       |
| Kirch-Deischede 65, 69    | 30      | Wenden 105—107                         | 45    |
| Kohlhagen 71, 72          | 32 - 33 | Wenkhausen                             |       |
| Kruberg 93, 96            | 43      | Würdinghausen 64                       |       |

## Alphabetifches Sachregifter ber Benkmäler-Berzeichniffe.

| Bezeichnung                                                         | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                                                                            | Seite                                                    | Cafel             | Bezeichnung                                | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.                                                                                                                              | Seite                                                          | Cafel                  |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Ultar<br>Ultarauffah<br>Hausaltärchen<br>Menfen<br>Cragaltar        | Ottfingen                                                                                                                            | <b>107</b>                                               |                   | Glocken                                    | Dünschede<br>förde<br>Helden<br>Kirchhundem<br>Kirchveischede<br>Eenne<br>Ottsingen                                                                    | 35<br>45<br>54<br>60<br>69<br>74                               |                        |
| Unsichten<br>Stadtpläne                                             | Attendorn<br>Olpe                                                                                                                    | 18<br>88                                                 |                   |                                            | Rahrbach<br>Saalhaufen<br>Wenden                                                                                                                       | 107<br>95<br>103<br>106, 107                                   |                        |
| Brüde                                                               | Grevenbrück                                                                                                                          | 43                                                       |                   | <b>Belde</b><br>Ciborien<br>Hostienbüchsen | Uttendorn<br>Förde<br>Rahrbach                                                                                                                         | 20, 22, 23<br>44, 45                                           |                        |
| <b>Burgen</b><br>Rittergüter<br>Schlösser                           | Udolphsburg<br>Uttendorn<br>Bilstein                                                                                                 | 80, 82, 83<br>22<br>66, 70                               | 36, 37<br>6<br>31 | Welgefäße                                  | Römershagen<br>Saalhaufen                                                                                                                              | 94, 95<br>101<br>103                                           | 42                     |
| Ruinen<br>Wartthürme<br>Chorhäuser<br>Stadt-<br>befestigungen       | Olpe<br>Schnellenberg<br>Waldenburg                                                                                                  | 89<br>26—28<br>28                                        | 40<br>{1—13<br>16 | <b>Birchen</b><br>Kapellen                 | Altenfinnentrop<br>Altenvalbert<br>Attendorn<br>Benolpe<br>Bonzel<br>Brachthausen                                                                      | 48<br>40<br>18—22<br>70<br>45<br>72                            | Į-─3, 5, <b>Į</b> 4    |
| Chorstühle<br>Beichtsuhl<br>Sedisien<br>Kommunion-<br>bank<br>Bänke | Uhausen                                                                                                                              | 48                                                       | 23                |                                            | Bremte<br>Burbecte<br>Drolshagen<br>Dünfchede<br>Eichhagen<br>Elfpe<br>Emmlinghaufen<br>Sahlenfcheid                                                   | 54<br>40<br>31<br>34, 35<br>98<br>39<br>72<br>95               | 17, 18<br>20<br>21     |
| Decten<br>Gewölbe                                                   | Ewich                                                                                                                                | 24                                                       |                   |                                            | flape<br>förde<br>Heggen<br>Heid<br>Heinsberg                                                                                                          | 61<br>45<br>47, 48<br>101<br>49                                | 22<br>24               |
| Fenker<br>Shalllöher<br>Shießsharten<br>Uussihtsöff<br>nungen       | Uttendorn                                                                                                                            | 20                                                       | 3                 |                                            | Helden<br>Hofolpe<br>Hohl<br>Jeringkaufen<br>Kickenbach<br>Kirchhundem<br>Kirchveischede<br>Kohlhagen                                                  | 53<br>62<br>98<br>32<br>8<br>59                                | 25, 26<br>28, 29<br>30 |
| Gebäude<br>Rathhaus<br>Wohnhaus<br>Speider<br>Giebel<br>Hallen      | Uhausen<br>Uttendorn<br>Elspe<br>Emmlinghausen<br>Flape<br>Kirchhundem<br>Kircheischede<br>Eisternohl<br>Oberalbaum<br>Würdinghausen | 48<br>22<br>39<br>72<br>61<br>60<br>69<br>26<br>63<br>64 | 6                 |                                            | Kruberg<br>Langenei<br>Lenne<br>Lüftringhaufen<br>Marmede<br>Melbede<br>Mildenbad<br>Teger<br>Niederalbaum<br>Niederalbaum<br>Oberhelden<br>Oberhundem | 71, 72<br>96<br>9 74<br>26<br>83<br>41<br>75<br>98<br>62<br>54 | 32<br>34<br>35         |
| Gitter                                                              | Schnellenberg                                                                                                                        | 27                                                       | Į3                |                                            | Oberveischede<br>Ospe<br>Ottsingen                                                                                                                     | 55<br>88, 89<br>107                                            | 39, 40                 |

Enborff, Bau- und Kunftdentmaler von Weftfalen, Kreis Olpe.

| Bezeichnung                   | Ort, Eigen-                              | Seite                                            | Cafel    | Bezeichnung                             | Ort, Eigene              | Seite        | Cafel    |
|-------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------|----------|
|                               | thümer 2c.                               |                                                  |          |                                         | thümer 2c.               |              |          |
| <b>Birden</b>                 | 22 - 6 - 16                              |                                                  |          | Monstranzen                             | Attendorn                | 20, 22       | 7        |
| Kapellen                      | Rahrbach<br>Repe                         | 94                                               | !        | *************************************** | Belden                   | 54           | 3        |
| rapenen                       | Rhode                                    | 55                                               | 1        |                                         | Kirchveischede           | 69           | 27<br>30 |
|                               | Rifflinghausen                           | 97<br>55                                         |          |                                         | Olpe                     | 89           | 30       |
|                               | Römershagen                              | 100                                              |          |                                         | Rahrbach                 | 94           | 42       |
|                               | Rüblinghausen                            | 91                                               |          |                                         | Römershagen              | ίοι          | \        |
|                               | Saalhausen                               | 103                                              | 44       |                                         |                          | ļ`` <u>`</u> |          |
|                               | Sagmice                                  | 91                                               | , , ,    | l                                       |                          |              |          |
|                               | Schnellenberg                            | 27                                               | 14       | Portale                                 | Udolphsburg              | 83           | 38       |
|                               | Selbecte                                 | 83                                               | ```      | Thore                                   | Uhausen                  | 48           | 23       |
|                               | Sporfe                                   | 41                                               |          | Chüren                                  | Uttendorn                | 21           | 5        |
|                               | Theten                                   | 41                                               |          | Chürgriffe<br>Chürschlösser             | Bilstein<br>Ewich        | 70           | 31       |
|                               | Darste                                   | 72                                               |          | Zigbrücken                              | Belden                   | 24           | 10<br>27 |
|                               | Dasbach                                  | 63                                               |          | Quyvinata                               | Schnellenberg            | 53<br>27     | 1        |
|                               | Waldenburg                               | 28                                               | 16       |                                         | - Minementoria           | 2 "          | 13, 15   |
|                               | Welchenennest                            | 96                                               |          |                                         |                          | i            |          |
|                               | Wenden<br>Wenthansen                     | 106                                              | 45       | Reliquien:                              | Rahrbach                 | 94           | 43       |
|                               | Würdinghausen                            | 32                                               |          | behälter                                | · ' '                    | , ,          | \-       |
|                               | 20 ar bringija injen                     | 64                                               |          | Schreine<br>                            |                          | ī            |          |
| Klöster                       | Ewich                                    | 24                                               | 9        | Saframents.                             | Drolshagen               | 32           |          |
| Stiftsgebäude                 | J. J |                                                  | ,        | håuschen                                |                          |              |          |
|                               |                                          | j                                                |          | Heiligen-                               |                          |              |          |
|                               |                                          | 1                                                |          | häuschen                                |                          |              |          |
| thanks '                      | 3744 \$                                  | 1                                                |          | Nischen                                 | ,                        |              |          |
| Breuze                        | Uttendorn                                | 20                                               | 4        | Uusguknischen                           |                          |              |          |
| Vortragkreuze<br>Criumphkreuz | Elípe<br>Bünsborn                        | 38, 39                                           |          |                                         |                          |              |          |
| - Crimiquirens                | Zinisboth                                | 80)                                              |          | Schmuc <del>t</del>                     | Uttendorn                | 23           | 7        |
| Leuchter                      | Uttendorn                                | 20                                               |          |                                         |                          |              |          |
| Standleuchter                 | Heinsberg                                | 49                                               |          | Schränke, in Holz                       | Udolphsburg              | 82           |          |
| Kronleuchter                  | Belden                                   | 54                                               | 27       | und Metall,                             | Uhausen                  | 48           | 23       |
| Wandarme                      | Kirchhundem                              | 59                                               |          | füllungen                               | Ewich                    | 24, 25       |          |
| Laternen                      | Lenne                                    | 74                                               |          | Cruhen                                  | Schnellenberg            | 27           | ξ5       |
| Kirchhofs:                    | Olpe .                                   | 89                                               |          | Gehäuse<br>Kasten                       |                          |              |          |
| laternen                      | Rahrbach                                 | 95                                               | 42       | Brüftungen                              |                          |              |          |
| Chorlampen                    | Rhode                                    | 98                                               |          | Griffe                                  |                          |              |          |
|                               | Römershagen                              | 101                                              |          | Holzantipendien                         |                          |              |          |
|                               | Welchenennest                            | 96                                               |          | Wandgetäfel                             |                          |              |          |
|                               |                                          |                                                  |          | ⊘iI                                     | 2011                     |              |          |
| Madonna                       | Uttendorn                                | 21, 22                                           |          | Siegel                                  | Uttendorn                | 17           | 4        |
| Doppel-                       | Auf dem Schladen                         | 107                                              |          | Stempel                                 | Bilftein                 | 66, 67       |          |
| madonnen                      | Drolshagen                               | 32                                               | 19       | Wappen                                  | Ewich<br>Olpe            | 24, 29       |          |
| Pieta                         | Eichhagen<br>Kohlhagen                   | 98                                               |          |                                         | e ipe                    | 87           |          |
|                               | Kohlhagen<br>Kruberg                     | 72                                               | 33       |                                         |                          |              |          |
|                               | Olpe                                     | 96                                               | 43       | Statuen in Bolg,                        | Ultenhundem              | 8            |          |
|                               | Rhode                                    | 89, 90                                           | 41       | Stein, Porzellan,                       | Uttendorn                | 20, 23       |          |
|                               | Rüblinghausen                            | 98<br>91                                         | 4.1      | Elfenbein                               | Bonzel                   | 45           |          |
|                               | Waldenburg                               | 28                                               | 41<br>16 | (Christus                               | Burbecte                 | 40           |          |
|                               |                                          | "                                                | (0       | Kreuzigungs.                            | Drolshagen               | 32           |          |
|                               |                                          | <del>                                     </del> |          | gruppe<br>Bailian                       | Emmlinghausen            | 72           | 33       |
| Nanus Fripte                  | Udolphsburg                              | 83                                               |          | Heilige<br>Donatoren                    | Ewich                    | 24, 25       |          |
| Initialen                     | Ewich                                    | 1, 7, 9, 24,                                     |          | Selbdritt                               | Helden<br>Bofolpe        | 52, 54       |          |
| Miniaturen                    |                                          | 29, 33, 37,                                      |          | Sphynge                                 | Hosoipe<br>Iseringhausen | 62           | • •      |
| Chorbücher                    |                                          | 43, 46, 49,                                      |          | Spilynge<br>Löwen                       | Kruberg                  | 32<br>96     | 19       |
| Gebetbücher                   |                                          | 51, 57, 65,                                      |          | Leuchterengel)                          | Lenne                    | 74, 75       | 43       |
| Infunabel-                    |                                          | 71, 73, 79,                                      |          | (                                       | Oberhundem               | 81           |          |
| dructe                        |                                          | 85, 93, 97,                                      |          |                                         | Olve                     | 89, 90       |          |
| ******                        |                                          | 99, 109                                          |          |                                         | Rüblinghausen            | 91           | 41       |
|                               | Helden                                   | 54, (02, (05                                     |          |                                         |                          |              |          |

| Bezeichnung                                                                       | Ort, Eigen-<br>thümer 2c.         | Seite            | Cafel | Bezeichnung                                                                                                     | Ort, Eigen-<br>thümer 2c. | Seite    | Cafel |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-------|
| Stickereien und<br>Gewebe<br>Schleier                                             | Uttendorn<br>Cenne                | 20, 21<br>74, 75 |       | Trachten                                                                                                        | Uttendorn<br>Saalhaufen   | 102      | 8     |
| Hungertücher<br>Kafeln<br>Untipendien<br>Spigen<br>Handfchuhe<br>Schuhe<br>Mitra  |                                   |                  |       | Waffen in Metall,<br>Holz, Eeder,<br>Horn, Elfenbein<br>(Hellebarden<br>Schwerter<br>Dolche<br>Gewehre<br>Helme | 2lttendorn                | 23       |       |
| <b>Caufsteine</b>                                                                 | Uttendorn<br>Drofshagen<br>Wenden | 20<br>32<br>106  | 19    | geine<br>Beile<br>Scheiden<br>Radschlöffer<br>Pulverhörner<br>Jagdhörner)                                       |                           |          |       |
| Teller<br>Shüffeln<br>Getreidemaß<br>Bettwärmer<br>Shaalen<br>Cheefoher<br>Patene | Uttendorn<br>Saalhaufen           | 23<br>103, 104   | 7     | Weihrau <b>of</b> ässer<br>Weihraud<br>Odissen<br>Schissen                                                      | Heggen                    | 48       |       |
|                                                                                   |                                   |                  |       | Weihwasserkessel                                                                                                | Uttendorn<br>Dasbach      | 20<br>63 |       |







